# Die Kinder

Hermann Bahr

#### LIBRARY

OF THE

University of California.

Class



Diguesta Google

#### Bon Bermann Babr ift im gleichen Berlage erschienen : Die aute Schule. Roman. 2. Muflage Meben der Liebe. Wiener Roman. 2. Muflage. Dora. Wiener Geschichten. 2. Auflage. 2. Auflage. Caph. Novellen. Renaissance. Reue Reihe jur Kritit ber Moberne. 1. Auflage. Theater. Gin Miener Roman. 3. Auflage. Tichaperl. Ein Miener Stud. 1. Auflage. Rofephine. Gin Spiel. 1. Auflage. Der Star. Gin Miener Stud. 2. Auflage. Wiener Theater. (1892-1898) 1. Auflage. Die Schone Frau. Movellen. 2. Auflage. Rezensionen. (Wiener Theater 1901-1903) 1. Muffage. Dialog vom Tragifchen. Effans. 1. Auflage. Der Meifter. Rombbie. 3. Auflage. Sanna. Schaufpiel, 1. Muflage. Die Andere. Schaufpiel. 1. Auflage. Gloffen. (Bum Wiener Theater 1903-1906) 1. Auflage. Mingeliviel. Rombbie. 1. Muflage. Die gelbe Nachtigall. Rombbie. 1. Auflage. Stimmen bes Blute. Movellen 2. Auflage. Dalmatinische Reife. 3. Auflage. Die Rabl. Roman. 5. Auflage. Drut. Roman.

D Menich! Roman.

4. Muflage.

8. Auflage.



## Die Kinder

Romobie
von
Hermann Bahr



S. Fischer, Berlag, Berlin
1911

Alle Rechte, insbesondere das der Übersehung, vorbehalten. Den Buhnen und Bereinen gegenüber Manustript. Coppright 1911 Albert Uhn, Bonn.

PT 2603 A33 K4

Weinem lieben Witarbeiter
Otto Brahm
in dankbarer Berehrung

Zell am Ziller in Tirol 1. September 1910

# Personen .

Hofrat Professor Doktor Ignaz Scharizer Anna, seine Lochter Ganbolf Graf Frehn Konrad, sein Sohn Baherlein Johann

### ibev. of California

### Erster Aft

Turmzimmer im alten Schloß Frebn. — Das Schloß ift einst eine Ritterburg gemejen, bann in ein Landbaus ber Therefiantichen Zeit umgebaut und enblich von bem jegigen Befiger, hofrat Schariger, jum mobernen Cottage bergerichtet worben. -Das fogenannte Turmzimmer besteht aus einem alten Bang unb einem runden Erfer, bie ju einem behaglichen, etwas altertumelnben Raum verbunben murben; er wird nun als Wartegimmer, Rauchzimmer, Lesezimmer benutt. - hintergrund: in ber Mitte ein großer alter Ramin, rechts bavon Tur ins Speisezimmer, links bavon Tur jur Stiege. - Rechte Manb: Gidentafelung mit brei großen Uhnenbilbern von ftattlichen herren in Allongeperüden. Darunter eine Bant mit einem Borb für Bucher. Born biegt bie Band in ben großen runben Erfer aus. -Linte Band: Gidentafelung mit brei großen Abnenbilbern bon Frauen in Theresianischer Tracht; unter ber mittleren bangt ein fleines mobernes Bortrat in Lenbach:Manier aus ben achtziger Nabren bes neunzebnten Sabrbunberts, bas Bruftbilb eines ichmachtenben jungen Mabdens, ber verftorbenen Frau bes Sof-Darunter eine Bant mit einem Borb für Bucher. Born biegt bie Band in ben großen runben Erter aus. - Born ber große runde Erfer, in ben ehemaligen Bulverturm eingesett. Sebr bobe Renfter. Draugen Garten; Binterlanbichaft. -Rechts im Erfer ein großer Tijd mit Zeitungen, illustrierten Banben, Buchern, Schreibzeug, Rigarren und Schalen. Durchs Fenfter ericeinen bie tablen Bipfel großer alter Pappeln. -Links im Erter brei febr breite, ichmere englische Rlubfeffel, Armlebnen und Rudenlebnen gleich boch, in ichwarzbraunem Leber. Durche Fenfter ericbeinen große Sichten, gang verichneit. - Alles mit ichweren Teppichen belegt. - Februar: Draugen Schneegeftober, burch bas jumeilen bie Sonne bringt. Nachmittag: Anfangs bell, fpater allmäblich Dammerung. Im Ramin frachen große Scheite.

Anna (siedzehn Jahre; mittelgroß, schlank, sehr lebhaft; helle Augen, beren Ernst ihrer ungebundenen und schusseligen Art widerspricht; gesund, sehr entschieden, stolz, ein wildes, schlimmes Ding zu sein; altklug kindisch, selbstbewußt, in ihre Unarten so verliedt, daß sie sie noch übertreibt, gern aber auch gelegentlich einmal selbst parodiert; gescheit, womit sie prahlt, aber quertöpfig, leicht gereizt und dann sehr komisch, wenn sie zornig wird, was sie selbst ganz gut weiß und worauf sie sündigt; man merkt, daß sie selbst ganz gut weiß und worauf sie sündigt; man merkt, daß sie sehr derzogen ist, darunter selbst leidet und eine wahre Lust hat, die bösen Folgen davon zu zeigen; winterlich gekleibet, in grünem Loden; sie steht im Erker rechts, von Konrad an den Tisch gedrängt; Konrad hält ihre beiden Hände, sie wehrt sich und ringt mit ihm; heftig, indem sie sich loszumachen sucht Ich sag die doch, laß niich!

Konrad (zweiundzwanzig Jahre; einfacher, netter junger Mensch, eigentlich gar nicht aristotratisch; bescheiben, fast ein bischen schücktern, so daß er zuweilen eher ungeschiet wird, sympathisch durch seinen herzlichen Ton; Anna gegenüber oft ganz wehrloß; man vermutet aber bald, daß er mehr ist als er scheint; unaussälig gut angezogen, jest in einem Jagdanzug; dicht an ihrem Gesicht) Ja oder Nein?

Anna. Lag mich! Bas fallt bir benn ein?

Ronrad. Ich lag bich nicht, bis ich Antwort hab!

Anna (immer heftiger) Sörft bu nicht? Ober, Konrad, ich fchrei!

Ronrad. Saft bu mich lieb? Ja ober Rein?

Anna (mit beiben Fugen ftampfend, gornig) Ich will boch nicht!

Ronrad (bittenb) Anna!

Anna (an ihm zerrend) Hörst bu nicht? (Es gelingt ihr, sich loszumachen) Unberschämt! (Geht nach links, vor ben ersten Klubsessel)

Ronrad (fteht betroffen und fieht ihr nach; bann, nach einer

Pause) Das ist ja nun auch eine Antwort. — (Traurig bittend) Berzeih!

Anna (ihr Haar ordnend; gekränkt, aber boch schon merklich milber; leise) Einen nur einfach gleich so zu nehmen! Was glaubst du denn bon mir?

Ronrad (ernft, einfach, leise) Ich hab bich lieb. (Sieht fie bittenb an; bann, ba fie nicht antwortet, traurig) Berzeih!

Anna (noch immer mit bem Rüden zu Konrab; halb versföhnt, aber noch murrend; leise) Dagegen hab ich ja nichts. (Indem sie sich wieder ärgert) Aber kaum angekommen, nachsbem man sich jahrekang nicht gesehen hat —

Konrad (leise) Seit damals schon hab ich bich lieb! Und hab nur nie den Mut gehabt —

Anna (zornig) Aber ich, ich foll bann gleich aufs erste Wort, auf ben ersten Wint —? (Sie wendet sich heftig nach ihm um und sieht ihn zornig an)

Ronrad (ernft) Saft bu mich lieb?

Anna (zornig, febr rasch) Barte boch!

Ronrad (gefrantt, ernft, vorwurfevoll) Unna!

Anna (ungebulbig und verlegen, kindlich zornig) Man muß doch nachbenken! (Blidt zu Boben)

Konrad (achselzudend, traurig) Wenn du erst nachbenken mußt! (Wendet sich langsam zum Fenster rechts um)

Anna (sebr rasch, sich vergessend) Ich muß ja gar nicht, aber berfteh boch nur — (halt ein, schon wieder bereuend, so viel gesagt zu haben)

Ronrad (indem er fich mit einem Rud ihr wieder guwendet; einfallend, frob, laut) Unna! (Geht auf fie gu)

Anna (ihr Bort zurüdnehmenb, verlegen, stotternb) Das heißt, nein, was willst bu benn? (Bon seiner Annäherung erschredt, vor ihm hinter ben Klubsessel flüchtenb) Nein, so war das boch gar nicht gemeint! Konrad (Iniet sich in den Alubsessel, hinter den sie gestüchtet ist, ergreift über die lurze Lehne hinweg ihren Arm und zieht sie zu sich; lachend, übermütig) Nein jeht —

**Anna** (sich wehrend und wieder ärgernd) Wach mich nicht noch einmal böß!

Ronrad. Rein jest -

Anna. Bor boch, fei boch -

Ronrad. Jest laß ich bich nicht mehr! (Er halt fiefeft, schon will fie nachgeben; bie Tur links geht auf)

Anna (erschridt, ba fie die Tur geben hört, und ftögt Konradjurud; nach ber Tur zeigenb) Sit! (Geht nach links)

Ronrad (erschrickt, läßt sie los, blickt nach ber Tür und geht nach rechts)

Rohann (über fiebzig; febr groß und bager; gang tabl. glatt rafiert; fleines fpites Bogelgeficht; jahnlos, graue bunne Lippen, lappige Falten um ben Mund; bas undurchfichtige Geficht beranbert fich nie; beifere Stimme, bie für alles genau benfelben Ton bat; wenn er etwas gefagt bat, bewegen fich bie Lipben immer nachber noch einige Beit tonlos weiter; er geht auf ben Reben, mit vorfinkenben Knieen; bevor er eintritt, wartet er immer, nachdem er die Tür geöffnet bat, erst braußen noch einen Mugenblid, um nicht ju fibren; wenn er ins Turmzimmer tommt, geht er ftete bis in bie Ditte gwifden ben beiben Banten, fo bag er in die Linie der beiben mittleren Abnenbilber ju fteben fommt, bann erft bringt er feine Melbung bor; fo bat er in jebem Bimmer feinen Blat, auf ben er fich fogleich ju begeben. pflegt; wenn er melbet, balt er bie Sanbe gefaltet über ben Bauch; burch bie Tur links, nachbem er einen Augenblid bor ber offenen Tur braugen gewartet bat; und es vergebt noch einige Beit, bis er in feiner gelaffenen feierlichen Art in bie-Mitte gefommen ift und nun, genau gwifchen ben beiben mittleren Bilbern ftebend, mit feiner tonlofen Stimme melbet) Der Berr Lehrer läßt fragen, ob's dem gnädigen Fraulein jest recht war. (Seine Lippen bewegen sich noch einige Zeit mechanisch weiter)

Ronrad (im Erfer rechts, betrachtet Johann mit berglichem Bergnügen und wintt ihm mit ber Sand)

Iohann (ignoriert bie freundlichen Bemühungen Konrabs) Anna (im Erfer links) Sat er bie Lichtbilber mit?

Johann. Der Gerr Lehrer hat die Lichtbilber mit. (Die Lippen wieberholen bann ben Sat tonlos noch einmal)

Anna. Er foll einen Augenblick warten, ich komm gleich.

Johann (wieberholt ben Sat leife bei sich, eigentlich bloß mit ben Lippen, man hört nur) Augenblick warten, kommt gleich. (Rick und schickt fich an, wieber zu geben)

Konrad (luftig) No Johann? Und ich?

Johann (ohne bas Gesicht zu verziehen und ohne Konrad anzusehen; in die Luft blidenb) Ja herr Graf.

Konrad. Ich existiere wohl gar nicht mehr für bich?

Kohann (ohne bas Gesicht zu verziehen) Ich habe den Herrn Grafen schon bei der Ankunft respektboll begrüßt. (Die Lippen wiederholen es tonlos)

Ronrad (lachend) Es ist wahr, ich vergaß! (Berneigt sich entschuldigend)

Johann (ohne Konrad anzusehen) Befehlen ber herr Graf fonft noch -?

Konrad (lustig) Nein, Johann, laß bich nicht ftören! Anna. Ich komm gleich.

Johann (halblaut vor fich bin) Kommt gleich. (In berfelben gelassen feierlichen Art jurud und burch die Tür links ab)

Konrad (ist ihm unwillfürlich einige Schritte nachgegangen und blidt ihm nach; lächelnd, in Erinnerungen) Der ist noch immer berselbe!

Anna (gereigt) Du ja auch! (Geht an ben Tifch rechts)

Ronrad (wendet fich nach ihr um, verwundert über ihren gereizten Ton) Ich?

Anna (am Tisch rechts, ein Buch aufschlagend; ungebulbig). Die Erscheinung eines alten Bedienten genügt, um dichssentimental zu machen. Dazu ist dir jede Gelegenheit recht.

Konrad (noch im Sang; lächelnb) Gott, verstehft du nicht, wie mich hier alles —? (Bricht ab und blidt nach ben Ahnenbildern) Es ist doch ein seltsames Gefühl für mich! Und ich war noch ein ganz kleines Kind, da hat mich der in seinen Armen getragen!

Anna (scharf) Wie er den Suppentopf aufträgt! Oder den Fußsad ins Automobil! Mit derselben würdigen Feierlichseit — und derselben inneren Gleichgültigkeit dabei! (Leichthin; in dem Buch blätternd) Aber der Bater schwärmt nun einmal für Antiquitäten. Sonst hättet ihr ihm wohl auch kaum das berfallene Schloß angehängt!

Konrad (lächelnb) Es ist nicht sehr liebenswürdig, mir immer —

Anna (rasis einfallend; kindisch hochmütig, die Dame spielend) Ich mach euch doch keinen Borwurf! Ihr hattet ganzrecht, Geschäft ist Geschäft. Wenn's den Bater reizt, in einem gräslichen Schloß zu siten, weil das seinem Bauernstolz und seinem Bauerntrotz schmeichelt, soll er's bezahlen. Ich könnte die malerischen Ahnen entbehren, samt dem malerischen Johann.

Konrad. Es tut mir leid, baß ihr mit ihm unzufrieben seib. Der gute Mann wird halt schon alt!

Anna (raich) Der gute Mann war immer alt, ber ift alt geboren — bas gehört ja jum Stil! Und wer fagt bir benn, baß wir unzufrieden sind? (Achselzudenb) Dem Bater macht's nun einmal Spaß! Wenn er sich nur babei

sagen kann: Und da bin ich einst unten im Dorf bloßfüßig herumgelausen, ein schmieriger Bauernbub — und
jett bin ich der Herr da heroben und (durch das Fenster
hinausblidend) so weit ich sehen kann, gehört alles mir!
— Ich versteh das schon: er genießt so gern das Gefühl
seiner Krast. (In einem andern Ton, das Buch zuklappend;
ungeduldig) Aber mir geht's auf die Nerven, wenn (mit
dem Kopf auf die Tür beutend) der so die Tür wie mit
Geisterhänden öffnet — und man glaubt, die weiße Frau
kommt herein; und das ganze Leben verstummt und die
Zeit steht still!

Ronrad (lachenb) Du mußt immer übertreiben!

Anna (turz, scharf) Nicht im Geringsten! Er kommt und — aus! Ales versinkt, die Welt bewegt sich nicht mehr! (Mit der Hand auf Konrad zeigend) Bitte!

Ronrad (ber nicht verfteht, mas fie meint) Biefo?

Anna. Du siehst es doch an dir! Aus. Weg. Entsgeistert. Seit dich dieser . . . dieser Genius der Bergangensheit gestreift! — (Argerlich) Du versiehst wohl gar nicht, was ich meine?

Konrad (kommt zu ihr, lächelnb) Aber ich kann boch bor bem Johann nicht —

Anna (rasch) Bor bem Johann kann man alles — er hat Takt! Euren berühmten Takt ber alten Rassen! (Indem sie sich von ihm abwendet, wütend) Und außerdem ist es jeht eine halbe Stunde her, daß er fort ist! Aber du kannst . . . (in höchster But) du kannst den Übergang nicht sinden!

Konrad (fehr ruhig, fehr glüdlich, mit einem zärtlichen Blid auf sie) Ich weiß es ja jest.

Anna (wendet sich halb nach ihm um; plötlich ruhig geworden) Was? Konrad (still glüdlich) Ich weiß jest alles, was ich brauche.

Anna (burch seinen Ton verwirrt, ben Blid senkend, aber noch widerstrebend; leise) Was weißt du?

Konrad (bicht vor ihr, leise) Soll ich bir's sagen? (Noch näher, noch leiser; wie man zu einem Kinde spricht) Soll ich bir ein Geheimnis sagen? Ein großes, großes Gesheimnis?

Mnna (gang leife) Bas?

Ronrad (gang leife) Du haft mich lieb.

Anna (fcuttelt nur leife ben Ropf)

Konrad (etwas lauter) Es hilft bir nichts, du haft mich lieb.

Anna (wie ein tropiges Rind, leife) Dein.

Konrad (luftig) Du haft mich ganz fürchterlich lieb! Auna (halb trogend, halb bittend und in Angst; durch die Bahne, die sie gusammenbeißt) Nein nein.

Konrad (gang in ihrem Ton) Ja ja.

Unna (beftig ben Ropf fduttelnd; flebentlich) Ronrad.

Konrad (in einem ganz leichten Ton) Du wirst es schon sehen. Ich wette mit dir.

Anna (sich plötlich auflehnend, empört) Damit macht man aber doch feinen Spaß! (Will wütend an ihm vorüber, nach links hin)

Konrad (erhascht ihre hand und hält sie sest; lustig) Ja du glaubst, nur du darfst spotten? Nein, mein Fräulein! Das wird jeht anders sein! (Indem er auch ihre hand ergreift; zärtlich) Du, du! Du wildes, schlimmes Kind!

Anna (mit einem Bersuch, noch einmal zu trotzen; achselz zudend) Du weißt doch, wie ich bin! Und anders werd ich nicht mehr!

Ronrad (luftig brobenb) Du, bu!

Unna (muß lachen; schlägt die Augen nieder) Warum? Konrad (zärtlich) Ich hab dich ja so lieb! (Zieht sie langsam an sich)

Anna (überläßt fich ibm)

Konrad (füßt fie; bann, bas haar aus ihrem Gesicht ftreichenb, leife) haft bu mich lieb?

Unna (fchließt bie Mugen und antwortet nicht)

Ronrad (bittend) Haft bu mich lieb? (Da fie noch immer nicht antwortet) Sag's boch, Anna!

Anna (ichon wieber in Born geratenb) Wozu laß ich mich benn fonst von bir kuffen? (Will fich ihm entziehen)

Konrad (hatt fie fest; übermutig) Nein, bu mußt es fagen, fonst gilts nicht!

Anna. Ich muß doch jest — (es gelingt ihr, sich losz zureißen) ich muß ja zum Herrn Lehrer! (Geht von ihm weg, nach ber Tür links hin)

Konrad (leicht verstimmt) Was lernst du denn noch? Anna (bleibt stehen, sich das haar ausstedend; lachend) Aber nein! Doch wegen der Lichtbilber nur!

Ronrad. Bas für -?

Anna (rafch) Für meinen Bortrag am Sonntag.

Ronrad (verblüfft; raich) Du haltit -?

Anna (sehr rasch, weil sie boch immer eigentlich schon geben will) Ich hab boch jeht hier einen Bolksbildungsberein gegründet!

Konrad (luftig erichredt) Das auch noch! Ich hab schon bon beinem Malen genug!

Anna (auf dem Weg zur Tür, zurückprechend; sehr rasch) Ach gemalt wird doch längst nicht mehr!

Ronrad (febr erftaunt) Dein?

Anna (mit Beziehung, ausgelassen) Ich wechste gern ab! Konrad (lustig brohenb) Du, bu! Anna (übermütig) So bin ich! (Offnet bie Tur links) In fünf Minuten also!

Ronrad (fchreit febr laut) Salt!

Anna (fich erschredt umtehrenb) Bas ift benn?

Konrad (geht ihr nach) Daß ich nicht bergeffe!

Anna (ungebulbig) Bas benn noch?

Konrad (auf bem Weg zu ihr; langsam) Fast hatt ich bergessen!

Anna (bie hand an ber Klinke; fehr ungebulbig) Run? (Sie ftredt neugierig ben Ropf nach ihm vor)

Konrad (langsam) Ich wollte nur fragen — (geht erft noch langsam bis zur Türe; bann erft, bicht vor ihm, zärtlich und leise) — hast du mich lieb?

Anna (lachend) Ach bu! (Offnet bie Tur und will ibm entwischen)

Konrad (zärtlich) Anna! (Erwischt ihre hand und zieht fie an sich, wodurch auch die Tür wieder zugezogen wird) Haft du mich lieb?

Anna (übermütig) Rein gar nicht! Das war — einft! (Indem fie lachend mit der Hand nach vorn rechts zeigt) Einft! Ich wechste gern ab!

Konrad (im Ernst ärgerlich) Nein, Anna, sag — wirklich. Anna (lachend) Ach du, du, du! (Fliegt an seinen Hals und küßt ihn ab, sehr oft und sehr rasch; dann sich losreißend und hinausstürzend) Der Herr Lehrer, der Herr Lehrer! (Ab, schlägt die Tür von draußen zu, öffnet sie aber sogleich wieder und stedt noch einmal den Kopf herein; übermütig) Aber anders werd ich doch nicht mehr, nein! (Verschwindet sogleich wieder und schlägt die Tür zu, man hört sie noch draußen rusen) In fünf Minuten! (Ab)

Konrad. Ach bu! (Bleibt noch einen Augenblid vor ber Tür, bann fehrt er langfam in ben Erfer jurud, geht hier nach links und tritt ans Fenster, in ben verschneiten Garten blidenb) Johann (burch bie Tür rechts, einen Korb mit großen Holzscheiten in ber Hand, ben er zum Kamin stellt; er geht bann in ber Mitte vor bis an seinen gewöhnlichen Platz, sehr behutsam, um von Konrad nicht gehört zu werden, hält die Hände gesaltet über den Bauch und blickt zärtlich mit offenem Mund auf Konrad)

Ronrad (bewegt fich am Fenfter, bleibt aber bann noch)

Johann (erschrickt, da Konrad sich bewegt, sein Gesicht wird sogleich wieder ganz undurchsichtig und er zieht sich behutsam an den Kamin zurück, kniet nieder und legt nach, ohne weiter von Konrad Notiz zu nehmen; das Holz kracht)

Konrad (hört bas Geräusch bes Sinheizens, geht in bie Mitte bes Erkers, erblidt Johann, lächelt, tritt in ben Gang und bleibt unter ben Ahnenbilbern ber rechten Wand stehen) herzlich) Nun, mein alter Johann?

Johann (noch fnieenb; in seiner gewöhnlichen tonlofen Art) herr Graf? (Steht muhfam auf)

Ronrad. Wie geht's bir benn nun eigentlich immer? (Er fett fich auf ber rechten Bant in bie vorbere Ede)

Johann (kommt in ber Mitte bis auf seinen Plat vor, die hande über dem Bauch faltend; mit leichter Berwunderung und leiser Migbilligung darüber, daß Konrad mit ihm so intim wird) Danke, Herr Graf! Es muß schon. (Rachher noch eine stumme Bewegung der Lippen)

Ronrad. Romm einmal her.

Johann (macht feierlich noch einen Schritt vor)

Ronrad. Lag bich boch anfehn.

Johann (wendet sich feierlich um, fo daß er jest Konrad gegenüber fieht, und läßt sich ansehen)

Ronrad. Du wirft immer junger.

Johann (regt fich nicht; nach einer Paufe) Befehlen ber Herr Graf noch mehr?

Konrad (übermütig) D ja, Johann! — Set bich ein bischen zu mir.

Johann (erfchridt, bleibt fteben und ichielt nur mit feinen Keinen Mugen migtrauisch bin)

Konrad (zeigt mit ber rechten hand auf bie Bant) Da! Ich möcht boch hören, was bu benn eigentlich immer treibst.

Johann (läßt das Lid des linken Auges herab und verzieht den Mund ein wenig, was seine Art zu lächeln ist; er drückt damit aus, daß er Konrads Aufforderung nicht ernst nimmt; dann, ohne sich sonst zu regen, mit unbeweglichem Gesicht) Der Herr Graf sind sehr gütig.

Konrad (wieder auf die Bank zeigend, ungeduldig) Da. Hörft du nicht?

Johann (tommt, ohne das Gesicht zu verziehen, die hande über bem Bauch gesaltet, auf den Zehen, mit vorsinkenden Knieen zur Bank, jest sich gehorsamst auf den außersten Rand und richtet sich dann starr auf, die Füße sest aneinander schließend und die hande jest flach auf die Kniee legend)

Konrad (sieht ber ganzen Prozedur ruhig zu, dann steht er auf, tritt vor Johann hin und schiebt ihn langsam ganz in die Bank hinein, bis er an die Täselung zu lehnen kommt; dann lacht er ihn vergnügt an und sagt herzlich, die hände auf den Schultern des Alten) Mein alter Johann! (Er läßt seine Schultern los und sieht ihn noch immer lachend an) No? No? Druck nur noch ein bist, dann geht's schon! Oder kannst du wirklich nicht mehr lachen? No?

Johann (wehrt fich lange, sein Gesichtzu verziehen, tann schließlich boch nicht wiberstehen und fängt nach und nach mit dem ganzen Gesicht zu lachen und zu wadeln an, indem er nur von Zeit zu Zeit mechanisch sagt) herr Graf . . . Herr Graf!

Konrad (vor ihm stehend, lacht immer mehr, je mehr der Alte lachen muß, und so sehen sie sich beide lachend eine Zeit an, bis Konrad ihm einen leichten Schlag auf die Wange gibt und von ihm wegtritt) Ja mein alter Johann! Erinnerst dich noch?

Johann (nidt mit offenem Mund und lacht Konrad berglich

an, aber bann wird sein Gesicht plöslich wieder ernst, er läst bas Lid des linken Auges wieder herab und verzieht den linken Mundwinkel; leise Konrad zurechtweisend, verschämt) Aber Herr Graf.

Konrad (übermütig, sich vor dem Alten in Positur stellend) Und denk dir! Ich hab meine Prüfungen gemacht! Hja! (Den Zeigesinger in seine Brust bohrend) Doktor! Doktor din ich seit drei Tagen! (Lachend) Macht dir gar keinen Eindruck? Mit dem Zeigesinger drohend) No wart nur! Wie lang dauert's und ich komm als Bezirkshauptmann her — hjah! (Polternd) Da wirst du dann schon Respekt vor mir lernen, da kann ich dich einsverren lassen, Kers!

Johann (plöglich wieder gang ernft; mechanisch gehorsam) Sa Herr Graf!

Konrad (muß über bie Feierlichkeit bes Alten lachen) Ach du! Du warst früher viel netter! Wer hat mich benn immer herausgelogen, wenn ich als Bub was angestellt hab? Weißt du noch?

Johann (unbeweglich, medanisch) Ja Berr Graf!

Konrad (spottet ihm nach) "Ja herr Graf!" Was tust du so fremd mit mir? Schon das lebte Wal! Ja ja! Wie ich vor drei Jahren auf Ferien da war, auch schon!

Johann (rafft sich plöhlich auf, etwas einzuwenden) Herr Graf! (Seine Lippen bewegen fich heftig, aber tonlos)

Ronrad. Ach fcham bich! Bfui!

Johann (unbeweglich, ohne Konrad anzusehen, in die Luft blidend; in seinem heiseren Ton) Herr Graf milfsen berücksichtigen, Herr Graf! (Bewegt die Lippen tonlos fort)

Konrad (ihm nachspottenb, ihn babei fragend ansehenb; leichthin) "Herr Graf?" Bas?

Johann (hebt nur mit einer ratlofen Gebarbe bie Sanbe ein wenig von ben Knieen; fonft unbeweglich und in bemfelben

heiseren Ton) Herr Graf, ich bin in andere Hände übers gegangen.

Rourad (wirb plötilich ernst, wendet sich von ihm ab und gebt nach links)

Baufe.

Johann (steht langsam auf, bleibt ftarr an ber Bant und wieberholt, bie Sanbe wieber über ben Bauch haltend) Wir sind boch in andre Hande übergegangen, Herr Graf.

Konrad (links stehend, ben Alten wehmütig betrachtend, tächelt plöhlich, an sein Glüd benkend, und sagt in einem hellen Ton, voll Glüd) Und was glaubst du, wer nächstens vielsleicht auch kommt?

Johann (hebt nur den Kopf ein wenig, öffnet den Mund und fragt mit den Augen)

Ronrad (vergnügt) Sjah bent bir: mein Bater!

Johann (öffnet nur ben Mund noch mehr und schludt; sonft unbeweglich)

Konrad (es halb zurücknehmend, als hätte er schon zu viel gesagt) Bielleicht — ich hoffe. (Innig) Und vielleicht, vielleicht bleiben wir dann einige Zeit da! (Mit einem Blick über ben ganzen Raum hin) Mein Bater ist lang nicht hier gewesen.

Johann (unbeweglich, in einem rauben und bitteren Ton) Der Gerr Graf Gandolf wird einiges berändert finden.

Konrad (bliekt verwundert auf und broht ihm bann lächelnd mit bem Finger) Du bu!

Johann (geht erschredt wieder auf seinen Plat in der Mitte best Ganges und stellt sich wieder genau so bin, wie er bei seinen Melbungen zu steben pflegt; mit schlechtem Gewissen fragend) Herr Graf?

Konrad (links an ber Bank, ernst) Sei nicht undankbar gegen den Hofrat! Wir haben ihm alle zu danken. Was wär sonst aus uns geworden? (Nach einer kleinen Pause; in einem lustig scheltenden Ton) Und du gar! Johann (nidt) Ja Berr Graf.

Ronrad (bell) Baft auf bem Schlog bleiben burfen !

Johann (nidt) Ja Berr Graf.

Ronrad. Wirft hier wie ein Beiligtum gehalten!

Johann (nidt) Ja Berr Graf.

Rourad. Fraulein Anna hat mir eben ergahlt . . .

Johann (mechanifch) Ja Berr Graf.

Konrad (rasch) Und das Fräulein Anna —? (Bricht verlegen ab und tritt neben Johann, so daß sie Schulter an Schulter stehen; leise, langsam) Das Fräulein Anna ist doch sicher sehr nett mit dir?

Johann (fteht unbeweglich und ichweigt)

Konrad (muß über das berebte Schweigen des Alten lachen; lustig) Das ist schön von dir, daß du deine Herrschaft nicht verraten willst.

Johann. Nein, das können der Serr Graf nicht bon mir berlangen. (Wieberholt ben Sat mit ben Lippen lautlos; man hört bann noch einmal ganz leise) Nicht berlangen.

Konrad (mit Humor) Rein das verlang ich auch nicht bon dir, aber — (schmeichelnd mit seiner Schulter an die Schulter Johanns stoßend) Johann! Du warst doch immer so ein Menschenkenner! Und ich möchte zu gern wissen, wie das Fräulein Anna denn eigentlich ist.

Johann (räufpert fich)

Konrad (nach einer Baufe) Wir waren als Rinder ja biel zusammen, so lang fie noch in der Stadt gelebt haben. Bis dann ihre Mutter starb.

Johann (nidt) Die gute Frau Professor! (Blidt auf ihr Borträt an ber linken Band; mitleibig) Jeht war sie Hossrätin! Sie hat's nicht mehr erlebt! — Ja das war eine gute Frau!

Ronrad (blidt auf bas Portrat an ber linken Banb)

Fräulein Anna sieht ihr ähnlich . . . mehr als dem Bater, nicht? (Nachdenklich) Ich kann mich gar nicht mehr an sie erinnern. Wie lang ist sie jest schon tot?

Johann (an seinen knochigen Fingern abzählenb) Zwölf Jahre hat der Herr Hofrat das Schloß. Im zweiten ist sie gestorben. Fräulein Anna war damals sieben. (Rickt, zum Zeichen, daß alles sitmmt, und läßt die hand wieder sinken)

Konrad (sieht wieder Johann lächelnd an; listig) Es möcht mich zu sehr interessieren zu wissen, wie denn Fräuslein Anna jeht eigentlich ist! Nicht wahr, wenn ich nun doch nächstens hier herum Bezirkshauptmann werd — du verstehst? (Stößt mit seiner Schulter wieder an die Schulter Johanns; zutraulich, leise) Mir kannst es ja sagen!

Johann. Fräulein Anna? (Räuspert sich) Fräulein Anna — wäre schon . . . (Seine Lippen wieberholen ben Satlautlos)

Konrad (übermütig, in seiner Berliebtheit) Ware fie ? Johann (wieber in bem mechanisch melbenben Ton) Ja Herr Graf.

Ronrad (neugierig) Aber?

Johann (breht ben Ropf ju Konrad und neigt fich bin, als ob er ein Geheimnis ju fagen hatte)

Ronrad (halt ihm neugierig fein laufchenbes Dhr bin)

Iohann (in Konrads Ohr) Sie ist — aufgeklärt. (Dreht ben Kopf wieder von Konrad weg und bleibt nun wieder unbeweglich)

Ronrad (lachenb) Bas?

Johann. Aufgeklärt, Herr Graf. (Und bie lautlose Bewegung ber Lippen)

Ronrad (luftig) Wie ift benn bas?

**Iohann** (wieder in seinem gewöhnlichen heiseren Ton und ohne Konrad anzusehen) Macht sich Gedanken. Führt alles anders ein. Das ganze Haus kommt in Unordnung. Bersammlungen und Lichtbilber, Herr Graf. Und so halt, Herr Graf.

Ronrad (luftig) Es ift nur ein Glüd, daß bu ba bift.

Johann (nachbenklich) Aber fie mar icon. (Raufpert fich)

Konrad (in Johanns Ohr, geheimnisvoll) Bielleicht wird fie noch?

Johann (bentt nach, icuttelt bann ben Ropf)

Ronrad. Rein ?

Johann (nach einer Baufe) Ich foll noch nachlegen, herr Graf.

Konrad (indem er lachend von ihm weggeht, nach links hin) Ja tu das, mein Johann.

Johann (geht wieber an ben Kamin zurück, kniet nieber und legt nach)

Konrad (tritt vor bas Porträt an ber linken Wand, betrachstet es und spricht zu Johann zurück) Ihr beiden steht wohl nicht besonders miteinander?

Johann (auf ben Anteen) Dein Berr Graf.

Ronrad. Warum benn?

Johann. Bir reden nicht viel, Berr Graf.

Ronrad. Warum rebet fie benn nicht mit bir?

Johann (noch ein großes Scheit nachlegenb) Sie ichon, herr Graf.

Ronrad (indem er fich wieder nach Johann umbreht; lachend) Ach fo! Aber bu nicht?

Johann. Nein Herr Graf. (Ift mit dem Einheizen fertig, steht auf und wendet sich um) Sie wird mir immer gleich zu bertraulich. Der Herr Hofrat hat das auch. (Seufzend) Wer da noch den seligen Herrn Grafen Achaz gekannt hat! (Rick)

Ronrad. Meinen Großbater?

Johann. Das war ein Mann! (Nickt) Der hätte doch anit der Dienerschaft nichts gesprochen —! (Bewundernd) Nicht einmal angeschaut! (Faltet wieder die Hände über dem Bauch, nickt noch einmal und seufzt)

Ronrad (lächelnd) Ja, wir find alle ein bischen begeneriert!

Johann (wieber gang in seiner gelassen feierlichen haltung) Befehlen ber herr Graf noch etwas?

Ronrad (fcuttelt ben Ropf, geht in ben Erker und fest fich in einen ber Rlubfeffel)

Johann (wendet fich an feinem Plate langfam um)

Anna (rasch burch bie Tür links; Johann erblidenb) Uch ba! Da bist bu! (Kommt rasch vor) Wir suchen bich schon überall!

Johann (breht fich an feinem Blat noch einmal um)

Anna (rasch) Du mußt mit dem Herrn Lehrer gehn! Und merk dir, was er dir sagt! Bergiß nicht wieder die Hälfte, berstehst du?

Johann (steht noch unbeweglich an seinem Plat) Ja, gnädiges Fraulein!

Anna (ungebulbig) Aber rafch!

Johann (breht fich langsam wieber um) Ja, gnäbiges Fraulein. (Sett sich langsam nach ber Tür rechts bin in Betvegung)

Anna (beftig) Bohin benn?

Johann (breht sich langsam wieber um und blidt Anna fragend an)

Anna (auf die Tür tinks beutend) Da doch! wenn du zum Herrn Lehrer sollft!

Johann (mit ber linten Sand nach ber Tur rechts gurud:

beutend; bekummert) Es ift noch ber andere Kamin. Und bier Öfen. (Wieberholt es mit ben Lippen lautlos)

Anna (ungebuldig) Das kann auch später —! Bor allem schau, daß du zum Herrn Lehrer kommst! (Schreiend) Aber rasch!

Johann (wieberholt sich leise ben Auftrag; man hört nur bas Wort) Rasch! (Setzt sich langsam in Bewegung zur Türe links hin. Ab)

Anna (ruft ihm noch nach) Und wenn ein Telegramm vom Bater kommt, daß das nicht wieder unten liegen bleibt! (Seufzend) Ach Gott! (Kommt vor; zu Konrad) Herlich sind die Lichtbilder! Zu hübsch, diese wurlnde kleine Welt zu sehen, die Welt im Wassertropfen! Davon ahnst du wohl gar nichts? (Berächtlich) Jurist! (Lebhast) Du mußt nächsten Sonntag in meinen Bortrag gehn. Ich nehm diesen Winter die ganze Entwicklungsgeschichte von allen Seiten durch. (Werkt, daß Konrad verstimmt ist, und fragt verwundert) Was ist?

Ronrad. Dichts.

Unna. Bas machft bu für ein Beficht?

Konrad (turz) Nein. Ich bewundere nur die . . . Bielseitigkeit beiner Interessen.

Muna (sieht ihn icharf an; bann kurz) Ach fo! (Geht nach rechts an ben Tisch; spöttisch) Enttäuscht? Ich sollte dir wohl an den Hals fliegen, ganz Seligkeit? So war das wohl zu beiner Zeit?

Konrad (auffebend; mit Humor) Erlaube, wir haben doch eigentlich gang dieselbe Zeit, ich und du. Die fünf Jahre machen's kaum aus —

Anna. Darauf kommt's nicht an! Aber Graf und nächstens auch noch Bezirkshauptmann — da verwirkt man das Recht, ein Mitmensch zu sein. Ronrad (lächelnb) D meh.

Anna (lehnt sich an den Tisch; tampflustig) Ganz im Ernft! Ihr seid Mittelalter.

Konrad. Dann muß ich nur beinen Mut bewundern. Unna. Mut?

Ronrad. So mitten ins finftere Mittelalter hinein zu heiraten.

Anna (raich; zuerst nur erstaunt) Wer? (Dann, indem sie jetzt erst versteht, zornig) Wer?

Ronrad. Ich bente: wir.

Anna (rasch) Heiraten? — An Heiraten benkst du? (Indem sie zwei Schritte auf ihn zumacht; mit nochmaliger Steigerung) Heiraten willst du?

Ronrad (febr rubig) Bas benn?

Anna (wird plöhlich sehr verlegen, errötet und sieht weg; bann faßt sie sich und sagt, gereizt) Ich bitte mir das aus. Du scheinst jeht einen merkwürdigen Berkehr zu haben. Du schlägst einen Ton an —

Ronrad (zwijchen Arger und Lachen) 3ch?

Anna (ohne sich unterbrechen zu lassen) Der, in unferen bürgerlichen Kreisen wenigstens, gegen ein junges Mädchen nicht üblich ift.

Ronrad. Du haft boch angefangen! Du.

Anna (bestig) Ich war nur über beine Nüchternheit empört! (Geht stolz an ihm vorbei zum Fenster links, nach einer Vause, langsam leise) Was mir etwas so Schönes ist, daß ich es keinem Menschen gönne, keinem Menschen, auch nur davon zu wissen, sogar dem Vater kaum . . . nein, selbst dem Vater nicht — (ganz letse) — es ist mir viel zu schön! (Indem sie wieder hestig wird) Und das soll nun gleich unter die Leute gezerrt und öffentlich ausgestellt, amtlich verkündigt — so möchtest du's doch? (Sebr schars) Drum

sag ich ja, daß ihr ins Mittelalter gehört, samt euerm berühmten Takt! (Höhnisch) Ja Takt und Jartgefühl! (Parobisissen nachäffend) "Haft du mich lieb? Ich hab dich lieb!" Fertig. Und schon soll's ausgetrommelt werden! (Nach einer Pause; wieder ganz leise) Was man sich kaum noch selbst eingestehen will, was zu zart ist, um auch nur ausgesprochen zu werden, was man ganz bei sich gesangen halten möchte — (fast weinend, ihre Tränen verschluckend, ganz leise) — ich schäm mich ja so!

Konrad (steht auf, wagt aber nicht, zu ihr zu treten; versegen und zärtlich, leise) Wenn du's so meinst — natürlich —! Aber, Kind —

Anna (wendet sich rasch nach ihmum; erdittert, scharf, nicht laut) Ich bin kein Kind mehr! Aber immer wenn man sich gegen eure Gewohnheiten empört, ist man ein Kind und versteht das noch nicht! Wenn man sich nicht gemein mit euch macht!

Konrad (verlegen etwas suchend, um fie zu beschwichtigen) Meine liebe Anna —

Anna (sehr rasch, sehr scharf, nicht laut) Ich bin nicht beine liebe Anna! Das ist mir gar verhaßt zu hören: Meine Frau! Wie man sagt: Mein Hut oder meine Zigarre! Nicht? Eine Sache, nicht? über die man nach Belieben versügt! Nein! Ich bin nicht das Eigentum irgend eines Herrn! Ich gehöre mir, mir selbst und nur mir, mir ganz allein! Ich bin meine eigene liebe Anna, nicht deine! — Das kannst du dir merken, mein lieber Konrad!

Konrad (ernst und still, ganz langsam) Da benk ich nun ganz anders.

Anna (höhnifch, nicht laut, turg) Ja bie Manner benten ba gang anbers.

Konrad (langsam und leise) Mir . . . mir wäre nichts lieber, als bein Konrad zu sein. (Lächelnh) Und ganz und gar bein Eigentum . . . mit Haut und Haar.

Anna (fich bagegen wehrend, fentimental zu werben, kinsbifch, hochnäfig) Ja bu bift eben keine ftarke Natur!

Rourad (lachenb) Bielleicht.

Anna (rasch) Gewiß! (Sett sich in den dritten Klubsiesset; gemütlich) Du kannst nichts dafür, dein Blut ist halt schon zu sehr verdünnt. (Stolz und froh) Während ich noch ganz frisches rotes Bauernblut in meinen Abern hab — mein Großdater ist noch hinter dem Pslug gegangen!

Konrad (ironisch) Nun sind wir ja wieder so weit! Das halt mir bein Bater auch immer bor. (Beginnt auf und ab zu geben)

Anna. Wir haben allen Grund.

Konrad. Wenn aber ein Graf so ahnenstolz wär — o weh!

Unna. Der hat boch auch keinen Grund.

Konrad (um nur nicht länger mit ihr zu ftreiten; turz) Möglich.

Anna (triumphierend) Siehst du! Du kannst nicht einmal streiten, du bist es nicht im Stand, du hältst es nicht aus! So schwach bist du!

Ronrad. Ich hab bich eben lieb.

Anna (in Gile bieses Argument ablehnend: sehr geringsschähig) Ach ich hab bich auch lieb —!

-Ronrad (bleibtsteben, über ihren geringschäßigen Ton lächelnb) Sehr seierlich ist biese Liebeserklärung nicht.

Anna. Das ist wieder echt. Denn euch kommt's ja nur auf den Ausdruck an, Herr Graf! Nur leider: Inhalt — Null! Konrad (geht wieder auf und ab) Man hört beinem Bater aus dir!

Anna (ärgert sich) Sa bloß weil mein Bater sagt, daß zwei mal zwei bier ist, kann ich ja nicht sinden, daß esfünf ist!

Konrad (sie nedenb) Erst wenn ich es sagen würde — bann hättest bu boch einige Zweisel.

Anna (zwischen Ernst und Scherz, indem sie ihn kritisch anssieht) Na, verdächtig wär's ja! (Nötzlich hestig) Und du wehrst dich ja nie! Warum wehrst du dich denn nicht? Lamm!

Konrad (auf und ab gehenb; zwischen Ernst und Scherz; achselzudenb) Ich hab bich lieb.

Anna (noch beftiger) Ja fonst weißt bu nichts! (Schreienb) Ich hab bich auch lieb.

Konrad (mit humor) Jest hab ich's wenigstens ge-

Anna (plötlich ganz ernft; langsam und leise, fast klagend) Ich hab dich viel schöner lieb als du mich.

Ronrad (bleibt fteben und blidt auf fie)

Anna (leise) — Denn ich will erst gar nichts ändern an dir, ich will dich nicht erziehen. Grad so, wie du bist, bist du mir recht! Das nennt man lieb haben! (In einem andern Ton, sich allmählich wieder ärgernd) Natürlich wär's mir auch lieber, wenn du anders wärst! Statt so ein entsehlich zurückgebliebener, unsreier, bergangener Mensch mit tausend Vorurteilen! (Jornig) Drum hab ich mich ja so dagegen gewehrt, die ganzen Jahre!

Ronrad (frob erstaunt) Anna! Damals -?

Anna (springt auf; in heller But) Ja du merkst ja nichts, du! Du merkst doch nie was! (Tritt vor ihn hin; von neuem wütend.) A du bilbest dir wohl ein, wenn ich dich nicht

schon immer lieb gehabt hätt, ich hätte jetzt, bloß weil bu, bloß auf deinen Wink — a! Der Gebieter winkt, die Frau gehorcht — so denkst du dir daß!

Ronrad (zwifden Arger und Lachen) Unna!

Anna (aufgeregt und nach rechts gehend, ohne auf ihn zu hören) Und dafür soll ich alles opfern, was mein ganzer Stolz war — um beine Wagd zu werden, Käthchen von Heilbronn! Dafür meine Freiheit opfern, alles, was mir Freude macht, meine Überzeugungen — (mit nochmaliger Steigerung) ja meinen —

Konrad (bazwischen sprechenb) Wer verlangt denn das? Anna. Ja meinen Namen sogar! (In höchster But) Meines Vaters ehrlichen Namen — a! (Es scheint ihr jett erst selbst bewußt zu werden, was das heißt, und sie blidt entsett um sich)

Konrad (mit humor, achselzudenb, langsam) Ha bas wird sich freilich kaum vermeiben lassen — kaum!

Anna (im Erker rechts am Tische stehend, Konrad hochmütig messend; erbittert, aber äußerlich jest ganz ruhig; eisig) Und wofür? Damit aus mir eine Gräfin wird! Ha! Gine lächerliche Gräsin!

Ronrad (bem jest boch allmählich ber humor ausgeht; turg) Du wirst nicht lächerlich sein.

Anna (scharf, aber nicht laut; sehr rasch) Ich werbe lächerlich sein.

Konrad (seine Ruhe verlierend, allmählich lauter werdend; sehr rasch) Warum sollst du denn lächerlich sein?

Anna (heftig, fehr rasch) Weil es meine Überzeugung ift! Eine Gräfin muß lächerlich sein!

Konrad (sehr rasch) Du wirst eben zeigen, daß es auch Brafinnen gibt, die nicht —

Anna (fcreiend) Rein, das werd ich nicht, benn bas

will ich ja grad nicht! Ich will ja, daß Gräfinnen lächerlich, find! (Reuchend, sprudelnd) Aber du natürlich, das wär dir recht, mit mir euren verschlissenen Stand zu verzieren!

Ronrad (wendet fich ärgerlich achselzudend ab und geht ein paar Schritte zurüch)

Anna. Da soll nun mein frisches Bauernblut her — und das Geld meines Baters, a ja!? (Sie erschrickt felbst über ihre letzten Worte und kehrt Konrad ben Rücken)

Konrad (bleibt rasch stehen und wendet sich mit einem heftigen Ruck um, sein Gesicht ift sehr ernst, man sieht ihm an, daß er Mühe hat, sich zu beherrschen; nach einer Pause, stark, streng, nicht laut) Unna.

Anna (sucht ihren eigenen Schreden hinter einem gleichsgültigen Ton zu verbergen; ohne sich nach Konrad umzuwenden, leichthin, wie man auf irgend einen Anruf antwortet) Ja?

Ronrad (tritt vor und bleibt am Eingang in den Erker in der Mitte stehen; bann, gang in bemselben ruhig befehlenben Ton) Anna.

Anna (gehorcht unwillfürlich und wendet sich langsam nach Konrad um, ohne ihn aber anzusehen: nur der Ton bewahrt noch die scheinbare Gleichgültigkeit) Was?

Ronrad (rubig) Romm her.

Anna (mit leisem Trot) Barum benn? (Sie kommt aber boch gleich)

Ronrad (sobald fie tropig vor ihm fteht) Schau mich an. Anna (mit einem schwachen Bersuch, sich noch gegen ihn zu behaupten, höhnisch Uch du spielst wohl schon den Herrn? (Schaut ihn aber boch an)

Ronrad (fura) Sa.

Anna (mehr mit Berwunderung als mit Widerstand) D? (Sie bebt ben Ropf und sieht ihn nun mit ihren großen, ernsten Augen voll an)

Konrad (nach einer Paufe, fest, ganz leife) Anna! Glaubst bu bas?

Anna (leife) Bas?

Ronrad. Bas bu ba gejagt haft.

Anna (fenkt ben Kopf, kleinlaut) Ich hab boch mehreres gefagt.

Konrad (ungebulbig, kurs) Du weißt schon, was ich mein. Ober weißt bu's nicht?

Mnna (wie ein gescholtenes Rinb) 3ch weiß.

Ronrad (langfam) Und glaubst bu bas?

Muna. Dein.

Ronrad. Dein?

Mnna. Rein, Ronrad.

Ronrad (geht von ihr weg nach links und läßt fie steben)

Anna (fieht ihm nach, bann) Bergeih mir.

Konrad (bleibt vor bem erften Alubseffel fteben; bann, ohne fie anguseben, traurig, leise) Wie haft bu bas fagen fonnen?

Anna (wie ein gescholtenes Kind) Es war nicht recht.

Ronrad (traurig, spöttisch) Findest bu boch?

Anna (bittenb) Aber Konrad — (Stodt und zudt bie Achseln)

Konrad (wendet sich nach ihr um und blidt sie nun erst wieder an) Aber?

Anna (blidt gu Boben)

Ronrad. Wie haft bu bas fagen tonnen?

Anna (stodend, ganz leise) Um dich zu fränken und dir weh zu tun — (die Hand vor den Augen; ganz leise) — weil ich dich so lieb hab . . . und das quält mich doch so!

Ronrad (wendet fich wieder ab und fehrt ihr ben Ruden)

Unna (in der sich schon leise der Trotz wieder zu regen beginnt) Und wenn du mich nicht so lieb hast, wie ich bin — (achselzudend; im Ton eines verwöhnten Kindes) — mit allem. mit allen diesen Sachen — dann verlang ich mir's lieber gar nicht. (Blidt auf und erwartet Konrads Antwort)

Ronrad (fcweigt)

Anna (ba Konrab schweigt, macht sie einige Schritte gegen ihn hin und bleibt bann stehen; in einem kindisch bittenben Ton) Kannst bu das nicht, Konrad?

Ronrad (achfelzudenb, verstimmt) Ich muß wohl. (Bleibt mit bem Ruden gegen fie)

Anna (ärgert sich über seinen Ton, hebt hochmütig ben Kopf und sagt, achselzudend) Ich bin nun einmal kein Normalkind. (Wendet sich von ihm ab und will nach rechts)

Konrad (findet seine gute Laune wieder, wendet sich rasch nach ihr um und sagt, lustig verzweiselt) Nein das bist du wahrhaftig nicht!

Anna (nach rechts gebend; fiol3) Behauptet ber Bater auch immer.

Konrad (in einem zärtlichen Ton) Und bist schrecklich verwöhnt —

Anna (bleibt fteben; mit bem Ruden gu Konrab, nidenb, ftols) Bin ich.

Ronrad. Und eigenfinnig -

Anna (nidt, herausforbenb) Ja.

Konrad. Und auch noch ein bischen graufam bazu — Anna (achselzudenb) Bielleicht.

Ronrad. Und was bas Schlimmfte ift -

Anna (breht sich nach Konrab um) Noch mas?

**Ronrad.** Was das Schlimmste ist: Du weißt das alles und bist noch stolz darauf, ja du spielst es noch — absichtlich!

Muna (furg) Der Mensch foll fich nicht berleugnen.

Ronrad (ernst) Man wird bich erst noch ein bischen erziehen müffen.

Anna (baff) Du wirst mich —? (Lacht laut auf) Du? — (Mttleibig) Ich bitt bich! Das hat schon der Bater verssucht. In seiner freien Zeit.

Konrad (listig lächelnb, unschulbig fragend) Er hat wohl nicht viel freie Zeit?

Mnna (arglos, rafc) Rein.

Ronrad (lacht)

Anna (merkt nun erst, was er meint, und ärgert sich; zornig) Du, du kannst jedenfalls mit meiner Erziehung ganz zufrieden sein, denn sonst wär ich wohl nicht so inkonsequent, auf dich zu verfallen.

Rourad (lächelnb) Infonsequent ?

Anna (mit Überzeugung) Du paßt ja doch gar nicht zu mir! (Ruhig, in einem altklugen Ton) Ich hätt immer eher gedacht, daß ich einmal einen Künstler oder einen Gelehrten, einen irgendwie bedeutenden Menschen —

Rourad (fängt laut ju lachen an und geht topfichüttelnb in ben Gang jurud)

Anna (über sein Lachen erstaunt; aufblidend) Was haft du denn? (Ernst fortsahrend; wieder in jenem altklugen Ton) Ich mein: einen Wann von der Bedeutung oder doch in der Art des Baters! Nicht? Das läge doch eigentlich näher.

Konrad (sieht in der Mitte des Ganges und sieht sie gärtslich an, leise) Aber da du mich nun doch einmal lieb hast —! Dann ist alles andere ja gleich.

Anna (rasch) Nein, Konrad! — (Schüttelt ben Kopf; ernst, leise) D nein. (Setzt sich auf ben Stuhl am Tisch rechts; nachbenklich, in einem belehrenden Ton) Schau, Konrad, ich kann das nicht verstehen, daß die Leute immer so tun, als ob das was ganz Besonderes wär, wenn man sich lieb hat! Das ist es gar nicht, Konrad, das kommt doch alle Tage vor! Erst was die zwei, die sich lieb haben, dann

daraus machen, was für sie daraus wird, was sie dadurch an Kraft und an Mut und an Lebensernst, an Lebenslust für sich gewinnen, das entscheidet erst. (Altstug eitel) Ich habe darüber meine ganz speziellen Gedanken. — Und dazu gehört aber dann der allem, daß man sich gegenseitig in seiner inneren Freiheit nicht stört! Ich hab genug zu tun gehabt, sie mir gegen den Bater zu behaupten.

Konrad (indem er hinter fie tritt, lächelnd) Über beinen Bater kannst bu dich boch eigentlich nicht beklagen.

Anna (rasch) Du weißt, wie gern ich ihn hab! Er ist ein herrlicher Mensch!

Konrad (lächelnb) Und was die Hauptsache ist: er läßt dir doch beinen Willen in allem.

Anna (nach einigem Baubern) Ja, in feiner Art. Beil es ihm Spaß macht. Und auch aus Stolz, aus Trop. In bem gemiffen Gefühl: "Meine Tochter tann fich bas erlauben!" Aber bas ift es ja gerade. (Beftig) Ich will bas nicht, mir ift bas fchredlich, einfach eine Tochter gu fein . . . wie die meiften Madden! (Gehr rafc, lebhaft) D, versteh mich nicht falich! (Stolz, breit) Ich weiß schon, mas es heißt, seine Tochter zu fein . . . bas weiß ich gang genau! (Rachbenklich, langfam, leife) Aber irgend einen, irgend einen noch fo kleinen Bunkt in ber Welt muß ich für mich haben, gang für mich allein! Frgend etwas muß ich fein tonnen, das nur ich bin, ich, die Anna Schariger — und fonft niemand, nicht mein Bater, nicht meine Mutter und gar niemand als nur ich allein, so viel ober so wenig ich nun einmal bin - aber bas bann burch und burch! (Blidt auf und andert ploglich ben Ton, fast icharf) Das mert bir!

Konrad (einfach, herzlich) Glaubst du denn, daß ich das nicht versteh?

Anna (turg) Nein. (Sochmütig) Woher benn auch? In beinen Kreifen —

Ronrad (ungebulbig, rafch) Aber Anna, immer -

Anna (ohne sich unterbrechen zu lassen) Euer ganzer Stolz beruht doch gerade darauf, daß der Einzelne nichts ift — und der Stamm alles, — (verächtlich) — die Familie, das Blut der Ahnen!

Ronrad. Immer wirfft du mir die paar Uhnen bor! Anna (rasch) Weil ich mir das doch entsetslich denke! Rie selbst was zu sein! Immer Rachkomme! (Blötlich wieder wütend; rasch) Aber das sag ich dir: ich hab keine Lust, bloß eine Fortsetung zu sein!

Konrad (sett fich lächelnb zu ihr; sehr nett) Du haft bir ba in beinem bemokratischen Köpfl —

Anna. Über Köpfe solltet ihr lieber nicht reden! Im Saus des Gehentten -

Konrad. Du machst dir einen Abel zurecht, der gar nicht existiert, nur um ihn dann besser abschlachten zu können!

Anna (mit einem prüsenden Blid auf ihn, sehr mißtrauisch) No wir werden ja sehen!

Ronrad (fieht fie verliebt an) Wir werben feben.

Anna (weich) Ach, Konrad, wärst bu boch kein Graf! (Unüberlegt, mit einem plötlichen Sinfall) Hätt nicht wenigsftens beine Mutter boch —

Ronrad (rasch einfallend, heftig) Einen Bauer heiraten können, mas? (Wütenb) Du bist unglaublich!

Anna (gereigt) Ja, war bas eine Schande? Siehst bu, wie ba wieber gleich bein Hochmut jum Borschein tommt!

Konrad (heftig) Aber ihr seid ja heut viel hochmütiger als wir! Du doch gewiß!

Anna (springt emport auf) Ich? Das ist boch wirtlich —! Jest willst du noch behaupten, baß ich —?

Konrad (steht auf und fängt laut zu lachen an) Anna, Anna, sind wir nicht bumm?

Anna (emport, febr ernft) Rein!

Ronrad (luftig) Rein?

Anna (wütend) Ich nicht, ich gewiß nicht! (Geht in hellem Zorn vom Tische weg, nach links hin; dann ruhiger, mit stiller Erbitterung) Aber das ist auch so eure Manier: dann wird einsach ein Witz gemacht und so weicht man lächelnd allem aus und so schwindelt man sich ums Leben herum, statt es ehrlich auszutragen! Aber bei mir — (indem sie noch weiter nach links geht; zornig) — bei mir wird dir das nicht gelingen!

Konrad (fteht immer noch am Tische rechts, ihr nachsehenb; froh, zwersichtlich, ftill) Es wird und schon gelingen.

Anna (ohne Jorn, turz) Nein, so nicht! (Wieber in ihrem altklugen Ton) Denn das erste, wenn sich zwei Menschen in einander sinden sollen, ist, daß sie sich Rede stehen müssen!

Konrad (lustig) Aber wir stehen uns boch fortwährend Rebe, nicht?

Unna (verächtlich, bas Gesicht verziehenb) Immer eine hübsche kleine Wendung zur Hand! Darin bist du ganz wie dein Bater. Der glaubt auch geistreich zu sein.

Konrad (ernst, ruhig) Anna, das darfst du nun wirklich nicht!

Anna (gereigt, boshaft) Al Fängt das jeht schon an? Was ich darf und was ich nicht darf — a?

Konrad (ruhig, ernft) Wenn du mich lieb haft, darfft bu doch wirklich nicht —

Anna. Wenn ich bich lieb hab, fo folgt baraus noch

lange nicht, daß ich auch jede deiner Tanten lieb haben muß, denn wenn du das berlangst —

Konrad (ruhig, ernst) Zwischen Tanten und meinem Bater ift doch wohl noch ein Unterschied.

Anna (boshaft) Hit einer? Ich kenne die hochgeborene Familie noch nicht so genau.

Ronrad (ernst) Du bist ein recht ungezogenes und launisches Kind geworben.

Anna (turz) Es ist nur ein Glück, daß du das noch rechtzeitig bemerkst! (Die Tür links geht auf) Ich rate dir, überleg dir's noch! (Geht zuruck, da sie das Geräusch der Türe gehört hat; als sie Johann eintreten sieht, kurz fragend) Wasit denn?

Johann (burch die Türe links, sucht zunächst wieder seinen Plat in der Mitte bes Gangs auf; dann melbend) Es ist jemand da. (Seine Lippen wiederholen den Sat lautlos)

Anna (ungebulbig) Dun?

Johann. Es ift jemand -

Anna (beftig) Ber ift es?

Johann. Es ift jemand, ber wiffen will, wann ber herr hofrat zuruckkommt.

Anna (überlegend) Ja das ist schwer, das hängt dabon ab, ob keine Komplikationen eintreten. Wenn die Operation glatt gegangen ist, kann er gestern schon abgereist sein und kommt heute noch. Aber der König ist kränklich und ein alter Herr.

Johann (die Hände über dem Bauch gefaltet, undewegslich, nur mit dem Kopf nach der Türe links hinaus deutend) Diefer, diefer möcht nur jedenfalls wissen, ob er dann aber doch morgen den herrn Hofrat sicher trifft. Dann kam er noch einmal.

Anna. Ber ift es benn?

Johann. Gin, ein - einer nicht bon bier.

Anna (ungebulbig) Sat er fich schriftlich angemelbet? Johann. Nicht. (Berächtlich) Er ist zu Fuß.

Unna. Bei bem Better? Im Schnee?

Johann. Diefem macht bas nichts.

Anna (sich über Johann ärgernd) Weil er zu Fuß geht, glaubst du natürlich, daß man ihn schlecht behandeln muß? (Indem sie das auf Konrad münzt) Echt! — Ich will doch lieber selbst mit ihm sprechen, laß ihn herauf!

Johann (bewegt die Lippen, um sich den Auftrag klar zu machen; man hört nur) Herauf. (Nickt; durch die Tür links ab)

Anna (zu Konrab; plöslich ganz Dame, wovon sie manchemal Anfälle hat) Du entschuldigit mich wohl einen Augenblick, lieber Konrad. Dem Bater wär's vielleicht nicht recht, den wegzuschicken.

Konrad (ber noch immer am Tische rechts steht; verstimmt) Bitte.

Anna (seine Berktimmung bemerkend) Was hast du? Ein glücklicher Bräutigam sollte —

Konrad. Bersteh boch, Anna, daß mich beine Art, über meinen Bater zu sprechen —

Anna. Du bift empfindlich.

Ronrad. Darin ja. Es ist mir schon bom Hofrat peinlich genug. Aber der hat nun einmal das Recht, grob zu sein; von ihm bin ich's gewohnt, und man weiß doch auch, daß er's nicht so meint.

Anna. Rannst bu feinen Widerspruch bertragen?

Ronrad. Tu's mir guliebe!

Anna. Nun wirst du gleich wieder sentimental! (Leise) Und es ist doch deine Schuld. Reiz mich nicht immer! Konrad. Ich reize bich? Anna. Weil du mir immer widersprichst! Das bertrag ich nun einmal nicht.

Ronrad (lächelnb) Es ift nicht gang leicht mit bir.

Anna. Nein. (Rofett) Aber gib bir halt ein biffel Mibe.

Ronrad. Ich will trachten.

Anna (lustig) Um so größer wird dann das Berdienst sein! (Plöstlich wieder ernst; in ihrem altklugen Ton) Die Hauptsache bei Liebenden ist, daß sie gegenseitig ihre Rechte richtig abgrenzen lernen.

Ronrad (troden) Ja tu bas.

Anna (emport) Rein bu! Dich mein ich.

Konrad (lächelnb) Und das nennst du gegenseitig ...? Anna (ba sie die Tür links geben hört) Du entschulbigst unich so lange. (Tritt aus dem Erker in den Gang)

Johann (wirb, bie Ture links öffnenb, draußen fichtbar; nachbem Baberlein eingetreten ift, schließt er fie wieber. Ab)

Baberlein (burch bie Ture lints; fiebenundzwanzig Jahre, fieht aber noch junger aus; ein frifches und belles Geficht mit luftigen Mugen, benen man gleich anfieht, bag er einen Spag verträgt, aber fich icon auch ju wehren weiß; auf ben erften Blid einem Sandwerksburichen gleich, aber von einer etwas icarfen Art und bon ausgebrägter Intelligeng; juberfichtlich im Muftreten, einer, ber weiß, mas er will, und fich nicht fo leicht was abichlagen läßt: er bat einen Dialett, ber viel in Rorb: beutschland berumgetommen ift, mit einer Grundlage von ichnobbrigem Berlinifd, aus bem nur gumeilen feine thuringifche Beimat noch burchichlagt; mit ber Reisemute und in ber naffen, furgen, biden Joppe, bie er über bem alten Lobenangug trägt, und ben Anotenftod in ber Sand, fieht er etwas ruppig aus; rafc eintretenb, mit farmenber Stimme) Bruf Bott! (Sich umfebend, ben Ramin bemertend, lachend) 21 Da ficht's nu freilich beffer aus als bort braugen! War mir fcon

angst um meine Näse, brrr! Nä da muß ich aber . . . (zieht seine Joppe aus) — darf ich?

Anna (nict; bann auf einen ber Klubseffel zeigenb) Und bitte . . .!

Baherlein (indem er die Joppe zusammenwickelt; zurücksfprechend, in der Meinung, Johann sei noch da) Hären Sie, mei gutes Männchen, nehmen Se doch gefälligst . . . (Bemerkt, daß Johann schon fort ist, rust laut) Hallo! (Öffnet die Tür links; zur Stiege hinabsprechend) Ja Sie, derehrter Greis! Trocknen Sie mer daß ein bischen! Hoppla! (Wirft die zusammengerollte Joppe Johann zu; dann lachend) Brado! Sehn Sie! Sollten Sie noch jeden Tag ein bischen üben, sehr gesund für die alten Knochen! (Schließt die Türe und kommt, Stock und Reisemüße in der Hand, lachend vor) Nä, ich werd Ihnen doch nicht die gute Stube voll machen!

Konrad (ift, mabrend Baherlein seine Joppe burch bie Dur links wirft, zur rechten Bank gegangen, nimmt ein Buch vom Borb und sett sich)

Anna (fest fich in einen ber Klubseffel; ihre Ginlabung wieberholend) Bitte.

Baherlein (verneigt sich, während er vorkommt, kurz grüßend gegen Konrad hin und bleibt dann noch im Gang stehen; mit einem Blid über den ganzen Raum) Fein, so ne alte Festung! (Deutet auf einen der Ahnen in Allongeperüden) Schade, daß die Mode nicht mehr ist, da säh man doch gleich nach was aus! (Lachend) Na nehmen Sie dem die Perücke weg, o weh!

Anna (ber er gleich sympathisch ist, amusiert zustimmenb) Nicht wahr? Wir haben's doch heute viel schwerer.

Baherlein (aus bem Gang in ben Erter tretenb) Nur im Sommer boch ein biffen warm im Ropf. Bei Son-

nenbabern! (Auf ben Klubsessel zeigenb, vergnügt) A ja, das! (Wirft sich in ben Stuhl und stredt die langen Beine von sich, behaglich) Das schon! Das is wohl eine sehr gute Idee von Ihnen, kleines Fräulein! Wenn man in der Kälte so seine drei Stunden gelaufen is! (Dehnt sich behaglich) A ja!

Anna. Wollen Sie nicht vielleicht was nehmen?

Bagerlein (breit) Da!

Anna. Gin Glas Bein?

Bagerlein. Da na.

Unna. Ober eine Bigarre boch?

Baherlein (mit bem Zeigefinger abwinkenb) Machen wir alles nich, fleines Fräulein! Alfohol nich, Tobak nich. Gegner bes gefamten Steuersuftems! Unterstützen wir nich! (Lachenb; bann, sich auf ein Thema besinnenb) Aber nun! Wie wird das also fein? Kann ich nicht doch den Herrn Hofrat morgen sehn?

Anna. Gie wollen ihn tonfultieren?

Baherlein (herzlich auflachenb) Ich? Ra! (Zeigt seinen Arm und befühlt seinen Bizeps) Sehn Sie mich boch an! (Lachenb) Ra! Ich glaube an ben ganzen ärztlichen Schwindel nich.

Anna (sich ärgernd, rasch, scharf) Da haben Sie sehr unrecht! Natürlich gibt's auch da manchen Scharlatan, aber wenn Sie deswegen leugnen, daß —

Baherlein (rasch einfallenb) I wo benn? Da haben Sie ganz recht, aber gewiß! (Troden) Wenn Sie daran glauben, haben Sie recht, denn dann hilst's; wer aber nicht dran glaubt, hat auch recht, denn dem hilst's ja nichts. So verhält sich die Chose mit der ärztlichen Kunst! — Aber ich? Nä! (Lacht in sich hinein) Ich hab eine ganz andere . . . ich hab nur so privat mit ihm zu sprechen, —

(lachend) — mit bem Herrn Professor, — (sich vor Lachen schüttelnb) — mit bem Herrn Hofrat!

Anna (gereizt) Warum kommt Ihnen denn das eigentlich so komisch vor?

Baherlein (vergnügt) Ich freu mich nur, ich freu mich, baß ber Mann es so weit gebracht hat. — So was freut mich immer, er verdient's ja!

Unna (neugierig werbenb) Rennen Gie -?

Baherlein (sehr rasch einfallend; ernst) Rein. (Langsam wiederholend) Nein. Ich hab ihn nie gesehn, ich hab nur von ihm . . . gehört. (Allmählich wieder lustig werdend, breit) Und da mich nun mein Weg einmal vorüber führt, mein . . . Lebensweg, so möcht ich gern, wenn's irgendwie möglich ist — (er blickt Anna fragend an)

Anna Ich glaube sicher, daß mein Vater heute noch —

Bayerlein (überrascht) D? Sie . . . Sie sind —? Anna (lächelnh) Ach Sie wußten nicht, daß ich —

Baherlein (auf die Türe zeigend) Der, der Totengräber hat doch immer nur gesagt: (Johanns Art zu sprechen und seinen heiseren Ton kopierend) "Das gnädige Fräulein!" (Macht auch nach, wie Johann bann sautlos die Lippen bewegt; plözssich wieder ernst, sie merkwürdig ansehend) Also Sie sind seine Tochter!

Anna (lächelnb) Ift bas fo merkwürdig?

Baperlein (fie noch einmal betrachtenb) Merkwürdig? Na. Merkwürdig nich, aber, aber — (febr berglich) — es freut mich, das freut mich fehr!

Anna (lacend) Mich auch, mich freut's auch sehr. Baherlein (plöhlich ernst) So? Sie sind's gern? Anna. Das ist boch seltsam gefragt! Baherlein. Warum? Anna. Nun erftens hat man boch meiftens feinen Bater gern —

Baherlein (mit einem Ton von Bitterfeit) hat man?

Anna (burch feinen Ton befrembet) Gie nicht?

Baperlein (furg) 3ch hab feinen.

Anna (ungebulbig, febr rafch) Aber Sie haben boch einen gehabt?

Baberlein (troden) Bahricheinlich.

Anna (verlegen, da sie bereut, dies berührt und ihn offens bar schmerzlich erinnert zu haben) D. Ich wollte nicht, ich wußte nicht —

Baherlein. Nu, nehmen Se das nur nich tragischer als ich selbst! (Lacend) Der, dem's passiert, wird meistens noch am leichtesten damit fertig — wenn's ihm nur nich das Mitseid der anderen zu schwer macht, das kommt vor! (Abschließend) Sein Se froh, daß Ihnen Ihr Bater recht is!

Anna (lächelnd, innig, mit ihrer ganzen Liebe zum Bater) Ja, er ist mir recht.

Baperlein (ihr frobes Geficht betrachtenb, nidt, troden) Der Dann muß gang tuchtig fein.

Anna (begeiftert) Benn Gie meinen Bater erft tennen werben!

Baherlein (wehrt mit der flachen Sand ihre Begeisterung ab) Es genügt schon, Ihr Gesicht zu sehen, wenn Sie von ihm reden — das ist eine Leistung, auf die der Mann stolz sein kann. (Deutet auf Konrad; leichthin) Is das der Herr Bruder?

Anna (plöglich verlegen werbenb) Rein. Ich hab teine Geschwifter. Es ift nur, bas ift ein . . . Freund.

Baherlein (ihre Berlegenheit bemerkend, listig) Ach ber, ber . . . kommt wohl erst in die Berwandischaft?

Anna (empört, abweisend; sehr rasch) Ich weiß gar nicht, wie Sie bagu kommen —?

Baherlein (rasch einsallend; übermütig) Ich bin nämlich ein Rauhbein. Haben Sie das noch nicht bemerkt? Mangel an Erziehung! Dazu die moderne demokratische Kultur! Wird kaum mehr was zu machen sein! Nä!

Anna (fcon wieder halb verföhnt) Dagegen hab ich auch, gar nichts -

Bayerlein (rasch, lustig) Und sind wir nicht schließlich alle nur eine große Familie hier? Lauter Brüber und Schwestern auf ber Welt? Man macht nur meistens keinen Gebrauch babon — nä, Gott schie mich! Aber manchmal — (sieht sie lustig an; berzlich) — manches Schwesterlein, ja das kann man sich schon gefallen lassen! (Steht brüsk auf, plöglich ernst; mit ber Zunge schnalzend) Auf morgen benn!

Anna (über seinen brüsken Ausbruch erstaunt) Bleiben Sie doch noch! (Rasch) Und Sie können ja überhaupt im Schloß übernachten! Wir haben Platz genug und . . . esift ganz behaglich hier!

Baherlein (mit Bitterkeit) Das glaub ich Ihnen schon. (Sich schüttelnb) Aber — nä, nä! Da paß ich nich her. So ein ruppiger Kerl wie ich!

Anna (lustig) Ach, ich bin auch ruppig genug! Und— (steht auf; kindisch stols) — und außerdem bin ich boch eine "Genoffin". Sa!

Baherlein (fie breit auslachend) Pottaufend! Gibt's ben Zauber hier auch schon?

Muna (enttäuscht) Sind Sie feiner?

Baherlein (ernft, turg) Das is 'n anderes paar Handichuh. Aber Sie? Nä. Sollten Se nich!

Anna (streitsüchtig) Bestreiten Sie der Frau das Recht, teilzunehmen —?

Baherlein. Gar nich! Aber, kleines Fräulein — (mit einem Blid auf bas Zimmer) — in so einem schönen alten Pulverturm mit dicken Teppichen am warmen Ofen hausen, und dann aber zum Zeitvertreib, bloß damit einem der Tag nicht zu lang wird, sich ein dißten mit unseren Angelegenheiten frisieren — kleines Fräulein, sollten Se lieber nich! Sie zerdrechen sich nur unnötig den Kopf und wir haben erst nichts davon!

Anna (traurig) Wo man geboren ist, dafür kann man ja schließlich nichts! Was sollen denn die reichen Leute tun?

Baperlein. Lassen Se doch die reichen Leute reiche Leute fein! Was schadet Ihnen denn das? Und das andere besorgen dann schon wir, Sie sollen mal sehn!

Anna (traurig) Früher haben Sie felbst gesagt, daß wir alle boch Brüder und Schwestern find?

Baherlein (ernst) Sind wir auch. (Nimmt ihre hand; mit merkwürdiger Betonung) Brüderlein und Schwesterlein! (Lustig ihre hand schwentend) Aber ist das ein Grund, uns nicht manchmal tüchtig zu zanken? (Läßt lachend ihre hand los) Nä. — Wär doch schad! — Na schönsten Dank und . . . nichts für ungut, "Genossin"! Mit eueren Anfällen von schlechtem Gewissen wird nichts besser (Lachend) Und es wird sich ja schon noch eine Beschäftigung für Sie sinden! (Sehr rasch) Na, ich sprech morgen noch mal vor — möcht mich doch freuen, ihn einmal zu sehn, — (lachend) — den herrn Prosessor, den Herrn Hospan, wendet sich zur Türe links, nicht im Vorübergehen Konrad zu und sagt, mit einem Blick von ihm auf Anna, lustig, halblaut) Glück auf! (Lachend burch die Türe links ab)

Im Folgenben bammert es allmählich.

Konrad (legt bas Buch weg, steht auf und geht zu Anna) Komischer Kauz.

Unna (nachbenklich) Bas er nur bom Bater wollen mag?

Konrad (turz, kuhl) Irgend eine Bettelei bermutlich. Anna (emport) Bfui.

Konrad. Die Wethoben sind verschieben. Der macht's mit Humor. Das ist schmerzlos — und rentiert sich noch am besten.

Anna (wütend) Wie du nur so was denken kannst! Bloß weil er einen schlechten Rock anhat! Aber so seib ihr!

Konrad (mit leisem Spott wiederholend, was sie früher gefagt hat) Wo man geboren ist, dafür kann man doch schließlich nichts. — Aber ich, ich sollte das sagen!

Unna. Reiz mich nicht wieder . . . jeht gar! Fordere mich nicht noch heraus, euch zu vergleichen!

Ronrad (etwas hochmütig) Mit ihm?

Anna (mit Begeifterung) Das mar ein Mann!

Ronrad (mit humor) Du tannft fogar getroft fagen: Das ift ein Mann!

Anna (Konrads Bemerkung ganz ignorierend) In solchen Menschen steckt wenigstens noch Poesie! (Mit einem geringsischigen Blid) Aber du! (Geht an ihm vorüber nach rechts)

Konrad (turz) Wir wollen jest nicht noch einmal anfangen.

Anna (wieber mit ihrem kindischen Trot) Dich werde noch fehr oft anfangen!

Ronrad (ruhig) Rein.

Anna (so verblüfft, daß sie neugierig wird) A? — Du willst mich wohl . . . knechten?

Ronrad (immer mit berfelben Rube) 3ch will bich fnech=

ten, du magft es so nennen. (Geht auf fie ju) Und bu follst mich tnechten, wenn's nötig ift.

Anna (wendet sich langsam von ihm ab, nach bem Fenster rechts blidenb)

Konrad. Und wenn wir es dann einmal beibe sind, wenn in uns beiden alles Fremde, Störrische, Törichte gestnechtet und wenn dann nichts mehr don uns übrig ist als unser Gefühl, meins für dich und beins für mich, dann wird erst das neue Leben ansangen können, unser ganzeigenes Leben, das nur uns beiden allein gehört — so wie du dir das doch immer gewünscht hast! Nicht, Unna? (Er legt die Hand auf ihre Schulter)

Anna (bleibt einen Augenblick ftill, bann wendet fie sich langsam um, wodurch sie von seiner Berührung frei wird; wieder in ihrem altklugen Ton) Das hört sich alles wunderschön an, aber mein lieber Konrad, das Unglück ist, daß ich dir halt nicht trauen kann, weil doch tief in dir noch immer der Spießbürger steckt! (Wieder in ihrem kindischen Stolz) Ich aber hab mich frei gemacht!

Konrad (will sich über seine Berstimmung hinwegscherzen) Jest bin ich boch schon wenigstens bom Grafen zum Spießsbürger abanciert, immerhin —!

Anna (hat nun ihre Berve wieder und genießt sie) Graf oder Spießbürger . . . mein Freund, das ist doch alles heute nur eine reaktionäre Wasse! Berzeih, aber ich kann nicht aus Liebe zu dir nun alles in Berklärung sehen! Ich sehe dich, wie du bist, und ich fürchte, du bist der Sohn beines Baters!

Ronrad (achselgudenb, ba er fieht, bag mit ihr nicht gu ftreiten ift) Ich fürchte, bas find bie meisten.

Anna (scheinheilig, um ihn noch mehr zu reizen) Ach da

hab ich wohl wieder die Ehrfurcht verlett? Bor der Ibealgestalt deines Baters!

Konrad (rubig) Mein guter Bater ift feine Ibeal-gestalt.

Anna (erftaunt tuenb) Rein?

Ronrad. Das ift mohl niemand.

Anna (lachelnb) D ja!

Ronrad (ladelnb) Bielleicht nicht einmal Du!

Anna (rennt auf ihn zu; herausforbernd, jedes Bort einzeln betonend) Mein Bater ist eine Idealgestalt! (Noch heftiger) Aber bein Saß gegen meinen Bater —! Kannst du leugnen, daß ber Bater —?

Konrad (ernst) Er ist immer sehr gut zu mir ge- wesen.

Anna (höhnisch) A? Doch! Gibst du das gnädig zu? Ronrad (unwillfürlich mehr sagend, als er eigentlich will) Bielleicht zu gut . . . fogar.

Anna (in böchster But) Bas foll bas nun wieber heißen?

Konrad (ruhig fest) Das heißt, daß man manchmal vielleicht ein bischen zu sehr die Absicht merkt — die Absicht, einen Eindruck zu machen, alle Menschen zu bezaubern und —

Unna (lacht ftola) Ja!

Ronrad. Und vielleicht auch -

Anna (gefpannt) Bielleicht auch?

Konrad. Mich meinem Bater abspenstig zu machen, mich ihm gleichsam wegzunehmen! Fast als ob er eine Freude daran hätte, mit ihm um mich zu ringen, kommt's mir fast oft bor.

Anna (lachend, ftolz) Ja, das hat er! — Diefes: alles

fich erobern und die ganze Welt unter seinen Willen zwingen wollen. (Begeistert) Und es gelingt ihm ja.

Ronrad (rubig) Bei mir nicht.

Mnna (gang entfest, leife) Ronrad!

Konrad. Rein. Und je mehr er mich immer zwingen will, ihn mit meinem Bater zu vergleichen, besto mehr werden mir nur die vielleicht stilleren, aber in ihrer Art so wunderschönen Eigenschaften meines Baters wert, den du hoffentlich schon auch noch richtig kennen kernen wirst.

Anna (abweisend, scharf) Danke. Du verstehst ben großen Zug des Vaters eben nicht. (An ihm vorbei nach links gehend) Ich würde dir überhaupt raten, lieber eine vaterlose Waise zu heiraten.

Konrad (sieht ihr nach; nach einer Pause, immer in bemselben ruhigen Ton) Ich dächte: wenn sich zwei Menschen lieb haben, wirklich lieb, die sind immer vaterlos. Baters los und mutterlos und von allem los. Denn dann beginnt was Neues, dann beginnt das Leben erst noch eins mal von Ansang an. Das bauen die zwei dann für sich auf. Das möchte ich. Willst du?

Anna (steht am Fenster links mit dem Rücken zu Konrad; sie senkt, wider ihren Willen von seinem Ton ergrissen, langsam den Kopf; nach einer Pause sagt sie, mit einem Bersuch, ihre Bewegung zu maßlieren) Ich weiß nur nicht, warum bei dir alles immer gleich einen so wehmütigen Charakter annimmt. (Rasch) Und ich bin überzeugt, wenn mein Bater eine lieb gehabt hat, der hat ihr sicher nicht erst lange Belehrungen erteilt.

Ronrad (ladelnb) Ich bin eben auch bloß ein gräflicher Rleinbürger.

Anna (noch in berselben Stellung; ihn ausbessernd; leichthin) Spich, Konrad, Spieß! Konrad. Spießbürger. — Ift bas gar fo schrecklich? Anna. Es ift schrecklich, aber — (Sie verstummt und beugt ben Kopf vor)

Ronrad. Aber?

Anna. Aber . . . (Ganz leise) Schrecklich schrift (Sie wendet sich langsam um und blickt zu ihm auf; zärtlich) Schrecklich schrecklich schreckend D. Leis hände nach ihm ausstreckend und plötzlich ausbrechend) D. Konrad! (Stürzt an seine Brust, stürmisch) D du, du, du! Ich hab dich ja so lieb! Du mußt mich lieb haben, du mußt mich lieb haben!

Ronrad (umfchlingt und halt fie feft) Ich hab bich lieb.

Anna (an seiner Brust; außer sich) Du mußt mich lieb haben, berzeih mir, du mußt mich nehmen und halten und nicht auslassen, bis ich nichts mehr von mir weiß! (Reißt sich von ihm loß; mit Heftigkeit) Ich bin mir ja so zuwider!

Konrad (ziebt fie wieber an fich) Du wildes liebes Kind! (Sie tuffen fich, bis fie ben Atem verlieren; es ift allmählich im Zimmer ganz buntel geworben, nur bie verschneiten Fichten schenen herein; er gibt fie langsam frei; zärtlich) Du liebes wildes Ding!

Anna (indem sie wieder ihren gewöhnlichen Ton zu gewinnen sucht) Ach wenn man ein bischen Temperament hat, heißt es gleich, man ist wild. (Geht, sich das Haar aufstedend, nach rechts)

Kourad (ihr nachsehend) Mußt du steis das lette Wort haben?

Anna (fast wehmütig) Ja, Konrad, irgend etwas mußt du mir schon lassen.

Konrad. Aber eins berfprich mir, wirklich! Überlaß es mir, mit bem Bater ju reben.

Anna (verwundert, leichthin) Worüber benn?

Ronrad (ungebulbig) Wir werden's ihm ja boch sagen müssen.

Anna (jett erst verstehend; überrascht) A das? Daß wir uns —? Wozu benn?

Konrad (lachend) Ein Geheimnis tann's wohl nicht bleiben.

Anna (heftig, höhnisch) Ia nur kein Geheimnis! Du bist eine solche Beamtennatur! Nur alles bei der Behörde gleich angezeigt!

Ronrad. Ift bein Bater eine Behörbe?

Anna (sehr rasch) Uns gegenüber gewiß! — (Höhnisch) Eben hat's noch geheißen: vaterlos, mutterlos, von der ganzen Welt los! Aber dann geschwind zum Herrn Papa, um es anzumelden! — Was soll sich denn der Bater denken? Der lacht uns doch aus?

Konrad. Willft bu aber, daß es mein Bater früher weiß als er? Denn —

Anna (emport) Du haft beinem -?

Konrad. Er hat bei mir auch immer die Mutterstelle bertreten. So hab ich ihm heut in der Früh gleich in der ersten Seligkeit alles geschrieben.

Anna. Roch bebor bu mir -?

Konrad (lächelnb) Um mir etwas Mut zu machen. Das war's wohl auch.

Anna (empört) Du bist doch immer noch ärger, als man glaubt!

Ronrad (übermütig) Ich hätt's in bie Welt hinausschreien mögen, bor Glück!

Anna. Bebor ich noch —?

Ronrad. Als es mir heute klar wurde, beim ersten Blick, beim erften Bort —

Anna (immer wütend) Und wenn ich nun nein gefagt hätte?

Konrad (froh) Das war's doch, was mir klar wurde, beim ersten Blick! Da war ich ganz sicher.

Anna. O nein, sicher — sicher bist du noch lang nicht! So wenig kennst du mich? Bei mir ist nie nichts sicher, das merk dir! (Automobilhuppe draußen rechts; Anna fährt erschredt zusammen und horcht) Der Bater! (Auf einmal sehr bänglich und kleinlaut) O Konrad, Konrad, was wird der Bater dazu sagen?

Konrad (lächelnd) Aber Kind! (Automobilhuppe braußen rechts, ganz nabe)

Johann (burch bie Tür links; geht bis auf seinen Plat in ber Mitte vor und melbet seierlich) Der herr hofrat kommt an. (Automobilhuppe noch ftarker rechts braugen vor bem Tor)

Anna (über Johann wütend, indem sie an ihm vorbei zur Tür links rennt) Wir hören es ja! Schau lieber, daß du —! (Burüdrusend) Komm doch, Konrad! (Durch die Tür links ab, die Tür bleibt offen)

Sofrat (noch unsichtbar, unten im Stiegenhaus gröhlenb) Hallo, Wirtshaus! Schläft da schon alles? Hoho! (Lichtschin von der Stiege herauf, Stimmengewirr, Rennen im ganzen Haus)

Johann (ift Anna feierlich gefolgt, burd bie Tur links ab, bie Ture bleibt offen, er verschwindet auf ber Stiege)

Hofrat (noch unsichtbar, lacht und poltert auf der Stiege mit Anna; man hört nur die Borte) Was Teufel? Der Konrad ist da? Brado!

Konrad (brebt bas elektrische Licht auf und will bann gur Tür links, bleibt aber vor bem Kamin, ba ber Hofrat eben schon eintritt)

hofrat (burch bie Tur links; einunbfunfzig Jahre, mittelsgroß, mit kurzem hals und einem auffallig großen Schäbel; bas

breite Beficht glatt rafiert, bie bichten grauen Saare furg geschoren. ein berbes Bauerngesicht, bas nur burch bie golbene Brille por ben ichlauen, fehr fleinen Augen und burch ben fpottifchen Mund einen gelehrten Bug befommt; febr große, ftarte Sanbe, eine Stimme wie eine Trompete; in feinem ftolgierenben Gang erinnert er an einen Sahn; larmend und lachend; er flaticht gern in bie Banbe, er flopft einem gern auf bie Schulter, und wer mit ibm fpricht, bat bas Gefühl, von ibm verhört zu werben ; im Automobilmantel, die Müte noch auf bem Ropf, bleibt, als er Ronrad erblidt, in ber Tur fteben; mit bem Finger auf Ronrad zeigend, lachend, lärmend) Hoho! Alfo das lebt noch? Seht doch! Das läßt fich doch wieder einmal zum Bobel herab? Das erweift uns die Gnade? Soho! Ihr habt boch beflaggt? (Galt ibm bie linke Sand bin, berglich) Romm ber, mein Sohn! Schon bon dir! Und nun laffen wir dich aber fo bald nicht wieder fort, mein Junge! (Sat fo lange bie Sand Ronrade in feiner Linken gehalten, ichlägt jest noch mit ber Rechten barauf unb ichüttelt fie feft, bann läßt er ibn los und fommt raich bor, im Beben ben Mantel ausziehend, unter bem er einen febr weiten, altmobifden ichwargen Rod, bagu Batermorber mit einer fcblecht gebundenen, verschobenen, fcwarzen Rramatte und eine febr enge graugestreifte bofe tragt) Rafch, Johann! Bo ift Seine Bnaden? (Birft Johann ben Mantel über ben Ropf. fo bag ber Dube bat, fich wieber berauszuwideln)

Johann (ift hinter bem hofrat in ber Ture links erschienen und geht immer genau brei Schritte hinter ihm her; widelt jest mit Muhe seinen Ropf aus bem Automobilmantel heraus, alles immer mit berselben Feierlichkeit und ohne je fein Gesicht zu verziehen)

Hofgeborener Herr! (Lachend) Ja so, hoho! (Mit einem Blick auf Konrad) Jett haben wir ja wieder zwei Hochgeborene hier! (Indend vorkommt, um sich in einen der Klub-

seiset zu setzen) Dunnerwetter! Und da soll nun der Menschdann nicht hochmütig werden! (Setzt sich)

Johann (hat auch die Müte genommen und geht burch bie Ture links ab, die er binter sich schließt)

Anna (folgt bem hofrat und fest fich in ben anberen Klubsfeffel)

Konrad (folgt bem Hofrat und bleibt am Singang in ben Erfer fieben)

Hofrat (sigend, behaglich blasend) Uff! Das tut wohl! Zweiundzwanzig Stunden Eisenbahn . . . Asien ist doch weiter, als man hier für gewöhnlich bemerkt. Und das durch den Schnee jeht war auch ein mäßiges Bergnügen. (In die Hatschend) Nu set dich doch aber gefälligst, Herr Graf!

Konrad (geht nach links und sett fich in ben britten Klubseffel)

Softat. Und laß dich ansehn! Also wirklich . . . Doktor? Also boch! Ich sag's immer, daß das mit der Bererbung nicht stimmt . . . Mit Schwindel, natürlich? Ohne Schwindel geht's ja bei euch nie ab.

Anna. Wie war's benn, Bater?

Sofrat (nach einer kleinen Baufe, nidenb) Ganz schöne Operation. Alles glatt nach bem Büchl.

Mnna. Und wie geht's bem Ronig?

Hofrat (achselzudend) Uns geht's besser . . Das ist übrigens nicht mehr meine Sorge, da tritt jeht der Hers Leibarzt wieder ein. (Blidt auf Konrad) Ordinärer Kerl . . . dentst du dir ? Der Bauer schlägt doch wieder durch!

Konrad. Ich weiß boch, wie Gie's meinen, Gerr Cof-

Sofrat (scharf) Ich mein's genau, wie ich's sag, Herr Graf! Sentimentalität . . . null Bergent. (Leichthin: mit einer vagen Bosheit in der Stimme, leicht näfelnd) Und was macht der Herr Rapa?

Rourad. Dante ichon.

Sofrat. Meine respekbollsten Empfehlungen, wenn bu ihm ichreibft.

Ronrad (furg) Dante.

Hofrat (stredt und behnt sich, nachbenklich) Kinder, das war mein dritter Wonarch. Königlicher Blindbarm Nummer drei. (Rach einer kleinen Pause) Wenn ich aber ein König wär, ich ließe den Arzt köpfen, unmittelbar nachher. Ich ließe keinen frei herumgehen, der einmal meine Wajestät so gesehen! (Sehr ernst) Wir sind alle nur ein Hausen Elend. (Lachend, indem er in die hintere Rocktasche greist) Aber es mag sein, daß ich überhaupt kein guter König wär! (Zieht einen persischen Schal aus der Rocktasche und wirst ihn Anna hin) Daß ich nicht bergeß! Da! Hab ich mitgebracht! Sie haben mir durchaus einen Orden anhängen wollen, wär billiger gewesen! Aber ich hab gesagt: Was macht das Mäbl mit dem Sternenorden?

Anna (ben Schal bewundernd, aber etwas unaufrichtig, weil fie die ganze Zeit ihre Berlegenheit und Bangigkett nicht los wird) Wie schon! Schau nur, Konrad!

Rourad (gerstreut, mit seinen Gebanken beschäftigt, gleich: gultig, kaum hinsehenb) Ja, wunderschön.

Sofrat (bort ben unaufrichtigen Ton in beiben Stimmen und blidt auf, mißtrauifc bas Geficht verziehenb)

Anna (mit gang äußerlicher Freude) Danke schön, Bater! Sofrat. Na! Scheint bir ja keinen besonderen Gindruck zu machen.

Anna (verlegen; rasch) Aber ja, sehr! Wie kannst du nur... Bater? (Den Schal entsaltend) Schau doch, Konrad! Nicht wahr? Ronrad (ohne überzeugung) Bunberfchon.

Sofrat (troden) Bas habt ihr benn, Rinber?

Anna (ängstlich) Warum? (Rasch) Gar nichts! Nein, gar nichts!

Sofrat (mißtrauifc) Mabl?

Konrad (ber sich nicht länger verstellen will; mit bem Entschuß, es jeht lieber bem hofrat gleich zu sagen) Es ist wohl besser —

Anna (ängstlich, rasch zu Konrab; bittend, leise) Nein! Hofrat (Anna scharf ansehend) Mir machst du doch nichts vor!

Konrad (aufftehend) Das wollen wir auch durchaus nicht, herr Hofrat!

Anna. Nein, Konrad, laß — (mit dem Ton auf bem nächsten Bort) — mich! Ich will —

Sofrat (noch in seiner polternden Art, mabrend sein Gesicht febr ernft wirb) Soho!

Ronrad. Rein. Unna -

Anna. Rein, Ronrab -

Sofrat (ftart, laut) Alfo . . . mas ift?

Anna (in threr heftigen Art; leichthin) Aber gar nichts ist! (Rimmt ben Schal um) Wenigstens nichts, was dich betrisst. Wir haben uns nur verlobt.

Sofrat (will auffahren, beherricht fich aber gleich; fein Geficht ift fehr ernft und nur feine Stimme fpottet) Sonft nichts ?

Konrad. Herr Hofrat, ich werbe natürlich noch in aller Korm —

Sofrat (breit und berb) Unfinn.

Ronrad. Ich liebe Unna und . . .

Sofrat (noch berber) Unfinn.

Konrad (verlegen) Ich begreife, daß jest vielleicht nicht ber Augenblick ift . . . aber wir können ja morgen . . . Sofrat (breit) Weber heute noch morgen. Nie. (Schüttelt ben Kopf; bann in einem leichteren Ton) Nein, mein Junge, bas schlag bir aus bem Ropf.

Anna (gang ruhig, nur febr verwundert) Wie meinst bu benn bas, Bater?

Sofrat (ber sich schon wieder ganz in der Gewalt hat) Ich werde mich schwerlich noch klarer ausdrücken können.

Konrad (befremdet) Das ist doch wohl keine Antwort, Herr Hofrat . . .?

Sofrat (troden) Rein?

Konrad. Da hat Anna ja recht!

Sofrat (ruhig, langsam) Anna könnte wissen, daß, wenn ich einmal was sag, es dabei zu bleiben pflegt. (Sehr ernst) Rein. Ich kann's euch nicht erlauben . . . ich hab wahrsscheinlich meine Gründe.

Anna (langfam aufftebenb; immer febr rubig) Ja Bater . . .

**Loftat** (heftig) Zehn für einen!... (Gleich wieder ruhig) Aber wozu? Wir wollen uns nicht gleich den ersten Abend berderben. Du hörst, ich kann nicht, das genügt wohl. Ich kann's euch nicht erlauben.

Anna (fiehend; sehr ruhig) Ja, Bater, aber wer hat bich benn um Erlaubnis gefragt?

Sofrat (fieht fie nur groß an; fein Geficht ift fehr ernst) Konrad (leife warnend, leife bittend, rasch) Unna!

Anna (heftig zu Konrad, sehr rasch) Laß mich! (Wendet sich wieder zum Hofrat; wieder sehr rasch) Das glaubst du boch wohl hoffentlich selbst nicht, daß ich mir erlauben oder verbieten lasse, wen ich lieb haben darf! (Blidt den Hofrat sest an, dann, in einem leichteren Ton) Ich mußt mich ja schämen. Und bor dir selbst am meisten! Dazu kenn ich dich doch Gott sei Dank zu gut. (Drapiert den Schal um sich, geht nach rechts und wendet sich in der Mitte noch ein-

mal um; dann, wieder ganz in ihrem kindischen und altklugen Ton) Ich war überhaupt dagegen, daß man dir was das von sagt! Nur der wohlerzogene Konrad hat immer solche Ideen.

Sofrat (polternb, furg) Du bift ein Rinb!

Anna. Das ist stets bas Argument, wenn bu keins mehr hast.

Sofrat (brutal) Aber bie Macht hab ich!

Anna (achselzudend, kurz) Bersuch's! (Wendet sich furz um und geht in den Gang zurüch)

Sofrat (begütigenb) Mabl!

Unna (breht fich noch einmal um und blidt ben hofrat an ; febr fest) Ich bin beine Tochter.

Sofrat (fteht langfam auf)

Anna (wechselt ben Ton und wird plötlich wieder gang Dame) Und du bist wohl so gut und forgst heut abend für unsern Gast? Gute Nacht! (Sie geht, in den Schal drapiert, langsam zurud und durch die Tür rechts ab; die Tür fällt hinter ihr trachend zu)

Hofrat (steht unbeweglich, bis ihn ber Schall ber zusallenben Türe wedt, ba fährt er auf und zwingt sich mit sichtlicher Gewalt zu seiner gewöhnlichen Art) Bum! Dunnerwetter! (Sieht Konrad lachend an) Ich hab mir immer gewünsicht, nur kein Normalkind zu haben; es geht einem doch alles in Erfüllung.

Konrad (tritt zum Gofrat, verlegen) Ich habe doch gewiß nicht die Absicht, Gerr Hofrat —

Sofrat (feufst und schneibet ein Gesicht) Deine Absicht — ach mein Junge, bas war bas wenigste! (Sangt sich in ihn ein; lachend) Na tomm nur!

Borhang.

## Zweiter Aft

Am nachften Morgen. - Des hofrate Arbeitegimmer. Ginfach ländlich. Unmobern. Mit ben alten Möbeln bes Schloffes eingerichtet. - hintergrund : Gebr breites, nicht bobes Renfter ; beller Borbang mit einem Biebermeiermufter. Links und rechts babon Budergeftelle. Davor, mit bem Ruden aum Renfter, ein febr großer, behaglicher, alter Lebnftubl und bann ein einfacher, nicht febr großer Tifc, ber als Schreibtifc benütt wirb, in großer Unordnung, ju beiben Seiten auf bem Boben Bucher aufgebäuft und ein Stof bon uneröffneten Beitungen, Briefen, Senbungen. Bor bem Tifd, an ihn gerudt, ein altes ichwarzes Sofa; baneben ein Schemel, auf biefem jest bie Refte bes Grubftuds. - Rechte Manb: Beim Fenfter Ture jum Schlafzimmer bes Sofrats. Dann ein alter ichwarger Schrant, ber mit allem möglichen, mit Buchern und mediginischen Inftrumenten, hauptfächlich aber mit Rigarrenkiften angeräumt ift. - Linke Band: Beim Kenfter Ture jum Flur; bann ein febr grokes, bebagliches Biebermeier-Sofa, mit bemfelben Mufter wie ber Fenftervorbang. - Draugen iconer Wintertag.

Sofrat (angezogen wie im ersten Att; fteht am offenen Schrant rechts, einen Tichibut in ber Hand, ben er aus einer Buchse stopft)

Anna (burch bie Ture lints; in einem hellen hauskleib; in ber hand Schneerofen) Guten Morgen, Bater.

Sofrat (turg) Morgen, mein Kind. (Bundet ben Tichibut an)

Anna (gibt bie Schneerosen in ein Glas auf ben Tisch)

Sofrat (an bem Tichibut ziehend, fo bag er fast unverständs lich wird) Danke.

Anna (mit einem Blid auf ben Schemel, wo bas Fruhftud fteht) Du haft allein gefruhftudt? Sofrat (gibt, an bem Tichibut giebend, nur einen unverständlichen Laut von sich) Mhin.

Anna. Ich hab auch allein gefrühftüdt. — Folglich hat Konrad auch allein gefrühftüdt.

Sofrat (lacht fur; auf)

Unna (turg) Benig Mut in ber Familie.

**Hofrat** (setzt sich auf bas Sosa vor bem Tisch) In aller Früh gleich, an beinen kriegerischen Tagen —! Solang du die Welt im allgemeinen verbesserzt, geht's ja. Wenn es aber mich selbst betrifft —! — Wirst du mich wenigstensmeine erste Pfeise rauchen lassen? Damit wäre viel geswonnen.

Anna (links vom Tisch) Du glaubst noch immer, mir mit Fronie beizukommen.

Hofrat (troden) Ich glaub das eigentlich nicht mehr, aber man versucht sich zu beden, so gut es geht.

Anna (hochmutig) Wird es nicht möglich fein, ernst mit dir zu reben?

Sofrat. Wenn nur die Rinder heutzutage nicht gar fo streng mit den Eltern wären!

Anna (nickt) Ja, nur nicht ernft! Das willst du nie. Hofrat. Hat sich die Methode nicht bewährt? (Zeigt auf sie) Das Ergebnis spricht doch für mich.

Anna (ohne auf ben Scherz einzugeben; ernst) Was ich bin, bin ich burch mich.

Sofrat. Gei frob.

Anna. Aber manchmal wird einem bang.

Hofrat. Schab't nichts! Schwindelfrei werden — das Leben hat lein Geländer! Weshalb es auch immer mein Grundsat war, dich in keiner deiner Dummheiten zu stören.

Anna. Bisher.

Sofrat (blidt fragend auf fie gurud)

Anna. Aber unfere Beirat . . .

Sofrat (rasch) Womit du also zugibst . . .?

Anna (rafch) Ja.

Sofrat (lacend) Daß das eine Dummheit war? Anna (rubia) Sa.

Sofrat (fichtlich erleichtert, lachend) Dann find wir ja gang einig.

Anna. Ja, weil ich glücklicherweise felbst noch im letten Moment . . . (bricht ab und kommt zum Sosa vor) — du machst es dir doch aber ein bischen gar zu leicht, Vater zu sein. (Kopfschüttelnd; in ihrem altklugen und hochmütigen Ton) Sehr geschickt war das nicht von dir.

Sofrat (verwundert) Ich habe boch . . .

Anna. Du haft alles getan, um mich darin noch zu bestärken. (Macht ihn nach) "Weder heute noch morgen. Rie."
. . . Ja mein lieber Bater, da zwingt einen doch das bißchen Selbstgefühl und Selbstachtung, das man hat . . .

Sofrat (lachenb) Man lernt nie aus.

Anna. Eltern erinnern sich nur nic, scheint's, wie sie felbst als Kinder waren.

Sofrat. Es ist ein Glud, bag bie Rinber gescheiter find.

Anna. Darauf wird aber ftart gefündigt.

Sofrat. Denn bu fagft boch, daß bu "glüdlicherweife noch" . . .? (Man fieht ihm an, wie es ihn erleichtert)

Anna (nidt) Ja. Denn etwas zu tun, bloß weil es verboten ist, wird wohl auch nicht das Richtige sein. — Gestern abend war ich sest entschlossen, einfach mit ihm durchzugehen.

Hofrat (zudt zusammen; bann, aufblidenb) Aber jett feht ihr ein . . .?

Anna (bas erfte Bort ftart betonenb) Ich fehe jest ein. Sofrat. Und er?

Anna (achselzudenb) Es wird ja genügen, wenn — (mit dem Ton auf dem nächsten Wort) — ich es einsehe. (Geht nach links. Bor dem Sofa links wendet sie sich nach dem Hofrat um; kurz) Jedensalls kannst du zufrieden sein. Dein Wille geschieht. So leid es mir tut! (Sett sich auf das Sofa links)

Hoft du nur auf einer Pause; nachbenklich, neugierig) Was hast du nur auf einmal gegen ihn?

Anna (gereigt) Du bedauerst wohl jest noch —? Das sieht dir gleich! Bloß aus Widerspruchsgeist —

Sofrat (luftig) Den hab ich doch bon bir!

Anna. Jeht entbectit bu sicher noch, daß er ein bortrefflicher Mensch ist!

Sofrat (raid) Das ift er auch, Anna!

Anna (gereigt) Aber geftern . . .?

Sofrat. Rind, er paßt nicht zu bir . . .

Anna (bart) Rein!

Sofrat (rasch) Nein, er paßt nicht zu dir, aber das ift doch für einen Menschen schließlich nicht der einzige Maßstab, ob er zum Mann für dich paßt? (Wit Humor) In einem anderen Beruf wird er bielleicht ganz tüchtig sein. Meinst du nicht?

Anna (achselgudenb, talt) Er intereffiert mich biel zu wenig, um barüber ein Urteil zu haben.

Hofrat (blidt topfschüttelnb auf, sieht fie mit einer Gebarbe ber Berwunderung an und sagt bann, achselzudenb) Na . . . mir kann es ja recht sein.

Anna (gornig) Richt weil es bir recht ift! (Springt auf.) Glaub boch nicht, bag ich ein gehorfames Rind bin,

das den bäterlichen Willen erfüllt! Das ift mir ja das Beinliche daran, daß du das noch glauben wirft.

Sofrat (mit humor) Ich glaube, daß ich bas nicht glauben werbe. (Die Türe links geht auf)

Johann (burch bie Türe links, langsam zur Mitte, bis an ben Tisch, wo er sich in Positur stellt) Der Herr Graf Konrad läßt fragen, ob er ben Herrn Hofrat jest dann stören würde. (Seine Lippen wiederholen den Sat lautlos noch einmal, indem er dazu mit dem Kopf nickt; man hört nur) Fragen
... stören würde.

Sofrat (ben Ton Johanns topierend) Es wird uns ftets eine Ehre fein, den hochgeborenen Ferrn Grafen zu empfangen. (Indem er in der Art Johanns die wichtigen Worte wiederholt) Ehre . . . hochgeborenen . . . empfangen.

Johann (bewegt lautlos die Lippen; nimmt vom Schemel bas Brett mit dem Frühftüd; bann feierlich burch die Türe links ab)

Hofrat. Was foll ich ihm also sagen?

Anna (judt nur gleichgültig bie Achfeln)

Sofrat (sucht in ihren Augen zu lesen, langsam) Für dich . . . ift der Fall erledigt?

Anna (furg) Erledigt.

Sofrat (legt ben ausgerauchten Tichibut auf ben Tifch; bann leichthin fragenb) Was habt ihr benn gehabt?

Anna. Beißt bu bas nicht?

Sofrat (verwundert) 3ch?

**Anna** (geht nach rechts, bis zum Sofa vor bem Tisch; bann) Ich habe nämlich fast ben Berdacht, daß es eine Falle von dir war. Nein?

Sofrat. Bas?

Anna. Dein Verbot. Nur um ihn zu prüfen. Und um mir so zu zeigen, wie schlecht er besteht. (Traurig) Du kennst eben die Menschen besser. Sofrat (achselgudend, ba er gar nicht versteht, was sie meint) In diesem Fall überschätzst du mich wirklich.

Anna (macht ein ungläubiges Gesicht, tritt noch einen Schritt näher; in einem inquirierenden Ton) Haft du geglaubt, mich heute noch hier zu sehn?

Sofrat (blidt fie verwundert an)

Anna. Saft bu bas geglaubt?

Sofrat (ber sich jest allmählich zusammenreimt, was sie meint; überrascht und erschreckt) Aber Anna?

Anna (sett sich zum Hofrat auf bas Sofa) Ehrlich? Was hätist bu an seiner Stelle getan?

Sofrat (blidt in ihr Gesicht; lächelnb) Ich? Ich hatt mich sicher auch in bich verliebt.

Anna. Und dann? Wenn du nun dann um meine Hand angehalten und —

Sofrat (rasch einfallend, lachend) Ich hab in meinem Beben um teine Sand angehalten!

Unna (rasch zustimmend, mit einem geheimen Borwurf gegen Konrab) Siehst bu!

Sofrat (rafc) Ich meine nur . . .

Anna (rasch, eifrig) Aber du hast ja ganz recht! — Und wenn dir nun irgend ein brutaler Bater einsach nein gesagt hätte? Was hätt'st du getan?

Sofrat (muß lachen, indem er fich bas vorstellt, schneibet ein Gesicht und schüttelt ben Kopf; luftig) Das, mein Kind, tann ich bir nicht gut sagen.

Anna (nict) Du märft einfach mit bem Mäbl auf und babon.

Sofrat (wird plötlich febr ernft, fteht auf und geht nach links, wo er mit bem Rücken zu ihr ftehen bleibt)

Anna (fieht ihm nach; bann, ruhig, langsam, einsach ergablend Ich bin gestern abends in mein Zimmer hinauf und eine Stunde später war eingepackt. Dann hab ich gewartet. — Und heute früh . . . hab ich wieder ausgepackt. (Bitter und traurig) Wenn das von dir so geplant war, kann ich deine Menschenkenntnis nur bewundern. (Leise) Ich hab mich heute früh sehr vor dir geschämt. (Berächtlich, indem sie wieder etwas in ihren kindisch altklugen Ton gerät) Er hat ganz bersagt.

Hofrat (vor bem Sofa an ber linken Wand; breht sich heftig nach ihr um) Und für dich ist die Sache nun jedensfalls erledigt? (Es kopft an ber Türe links; er beherrscht sich und sagt kurz) Herein.

Anna (steht auf und geht rechts um den Tisch herum ans Fenster)

Ronrad (burch bie Tür links; im gleichen Anzug wie im ersten Att) Guten Morgen, herr Hofrat.

Sofrat (furj) Morgen, mein Junge.

**Ronrad** (zu Anna, etwas verlegen) Guten Worgen, Anna! Wir haben uns ja heute noch gar nicht gefehn. (Will ihr die hand reichen)

Anna (am Fenster, hinter bem großen Lehnstuhl; scheint seine Hand nicht zu bemerken, sie ist jett wieder ganz Dame; leichthin, rasch) Ich darf nicht vergessen, Vater — es wird dann ein junger Mensch kommen, der dich —

Sofrat (furg abweisenb) Soll morgen tommen.

**Anna** (bestimmt) Nein, Bater! Er war gestern schon hier, er hat den weiten Weg zu Fuß gemacht und ich hab ihm sest versprochen, daß du —

Hofrat (ungebuldig) Sicher wieder einer, der mich zum Naturheilberfahren bekehren will! Ich kenne den Schlag. Wer für einen aufgeklärten Arzt gilt, wird von allen Verrückten überlaufen. (Heftig) Aber hier will ich wenigstens Ruh haben! Die paar Wochen im Jahr, die ich hier bin!

Anna (trotig) Ich hab's ihm aber berfprochen. Und

bas ift kein Querulant, ber hat schon seinen Grund, weshalb er kommt. (Mit einem Settenblid auf Konrab) Dem sieht man an, daß er weiß, was er will. Den schreckst du auch nicht so leicht ab!

Sofrat (ungebulbig nachgebend, indem er vorne hinüber nach rechts geht) Also meinetwegen!

Anna (nidt und geht, ganz Dame, durch die Tür links ab; im Abgeben, sehr hochmutig) Ich will die Herren nicht länger stören. (Ab)

Sofrat (am Schrankrechts; Anna nachsehend, Konrad tröstend) Sie war auch mit mir heute nicht sehr gnädig, fie hat so ihre Tage.

Konrad (ernst, langsam) Ich berftehe sie sehr gut. — Sie hat immer recht.

Hofrat (lachend) Na, nur nicht übertreiben! (Labt mit einer Gebarbe Konrad ein, sich auf bas Sofa vor bem Tisch ju seben)

Konrad (an bas Sofa vor bem Tisch tretenb; langsam, nachbrücklich) Sie hat in ihrer Empfindung immer recht, sie drückt sich nur vielleicht manchmal etwas sonderbar aus.

— Ich kann ihren Born auf mich sehr gut berstehn.
(Setzt sich auf bas Sosa vor bem Tisch)

Hofrat. Und nun willft du meine Gründe hören? Um sie mir zu widerlegen! Und wenn du sie mir alle widerlegt haben wirft, sind wir gerade so weit. (Breit, langsam) Denn, mein Junge, denn ich will es nicht. Und da gibt's dann nichts zu widerlegen! Ich will nicht.

Ronrad (ben Hofrat ansehend; fehr ruhig, aber ebenso bestimmt, langsam) Und wir wollen.

Sofrat (rafd) Bift bu fo ficher?

Konrad. Ganz sicher. (Lächelnb) Trot des bösen Gesichts, das mir Anna gemacht hat; ich weiß ja warum. Und wir sind ganz einig. Nur daß — (mit dem Tone auf dem nächsten Bort) — ich keine Heimlichkeiten mag! (Er blidt ben hofrat fest an)

Hofrat (tritt zu Konrab) Kanust bu bich erinnern, daß ich je nachgegeben hätte?

Konrad. Wir wollen uns daran ein Beispiel nehmen. Hofrat (achselgudenb) Ich tann eure Heirat berhindern. Konrad (rubig) Die Geirat.

Sofrat (einen Schritt auf ihn gu: brutal) Soll bas beißen . . .?

Ronrad (rubig) Bas es heißt.

Hofrat (bezwingt) sich, sieht ihn sehr ernst an und geht bann langsam an ihm vorüber und links um ben Tisch herum zu bem Fenster)

Ronrad (nach einer Baufe) Bas murben Sie - Hand aufs Berg! - an meiner Stelle tun?

Hofrat (sich erinnernd, daß Anna ebenso gefragt hat; ärgerlich) Ihr berust euch immer auf mich!

Konrad (ruhig) Es widerstrebt Ihnen, daß Ihre Tochter eine Gräfin werden soll. Ich will Sie nicht in Ihren Überzeugungen erschüttern. Nur kann ich das unmöglich so weit treiben, mein ganzes Leben zu vernichten — und das Annas auch.

Sofrat (rubig) Junger Herr, du weißt noch nicht, wie oft man fein Leben vernichtet . . . und dann höchst vers gnügt weiter lebt.

Konrad. Das kommt wohl auf das Temperament an. Hofrat (seht sich in den Lehnstuhl; nach einer Bause) Du willst also . . .?

Konrad (steht auf) Ich will alles tun, um Anna zu bestimmen, daß sie mit mir geht. Sie wird wohl einverstanden sein. Hofrat (höhnisch, aber gang ruhig) Als beine . . . Geliebte ?

Konrad (bliekt ihn an, mit bem Ton auf bem ersten Bort) Ich bestehe ja nicht darauf. (Geht nach links, vor das Sofa an ber linken Band)

Sofrat. Du tommst dir wohl dabei noch ungemein ritterlich vor?

Ronrad. Ich habe mit Anna noch nicht dabon gesprochen. Es schien mir anständig, es erst Ihnen zu sagen.

Sofrat. Du scheinst zu glauben, daß, wenn ein Dieb ansagt, wann er stehlen wird, daß das dadurch anständiger wird?

Konrad. (turg) Geber tann nur nach feiner Empfindung handeln.

Sofrat (wieber gang ruhig; leichthin) Und wobon werdet ihr benn leben? — Ober sollten sich bie Berhältnisse beines Baters unerwartet so gebessert haben . . .?

Konrad (ruhig, mit froher Stimme) Mir ist nicht bang. Da tennen Sie doch Anna schlecht. (Lächetnb) Ich denke, sie wird sich mit einer wahren Passion ins Elend stürzen— in unser Elend, das ja schließlich noch zu ertragen sein wird.

Sofrat (troden, höhnisch) Barten wir's ab!

Konrad (fest, einsach) Ja, Herr Hofrat, das wollen wir. Hofrat (plöglich brutal) Ich kann euch ja mit der Bolizei . . .

Ronrad (achfelgudenb, furg) Bewiß.

Sofrat (sich gewaltsam beherrschend und plötzlich einlenkend) Aber — (ruhig, leichthin) — ihr tut mir leid. Berliebte sind unzurechnungsfähig. Und so . . . (bricht ab, überlegt und blickt Konrad an; bann kurz) Höre. Ronrad. Ja, Herr Hofrat.

hofrat. Wenn ich bir nun fage: lagt mir ein Jahr Beit?

Ronrad (febr raich) Rein, Berr Sofrat.

Hofrat (sehr heftig) Hör doch erft! — (Gleich wieder ruhig) Ich bin überzeugt, daß ihr nicht für einander paßt. Aus tausend Gründen. Aber gut, es kann sein, ich irre mich. Gut. Ich kann mich irren, aber ihr auch, wer soll das entscheiden? Also laßt uns ein Jahr Zeit! Sie siedzehn, du zweiundzwanzig — was ist da ein Jahr? Andere haben länger gefreit.

Ronrad (furs) Wir leben nicht in biblischen Beiten.

Hofrat (in einem fast bittenben Ton) Ein Jahr? Junge, schließlich hat der Vater auch noch ein Wort! — Und wenn das Jahr vorüber ist, aber ohne daß ihr euch gesehen, ohne daß ihr euch gesehen, ohne daß ihr bon einander gehört habt, und wenn dann euer Gefühl noch immer dasselbe ist, dann — (hält ein, erschrickt und bliekt weg; dann abschwächend, zweibeutig, leise) — dann will ich vielleicht . . . mit mir reden lassen. (Sehr eindringlich, rasch) Ein Jahr? (Lachend, dabet sast bittend) Was ist ein Jahr?

Ronrad (nach einer Paufe bes Nachbenkens, ben Ropf schüttelnb, sehr bestimmt) Nein.

Sofrat (schlägt auf ben Tisch und springt auf)

Konrad (sehr laut; heftig) Ich kann nicht! (Tritt bicht vor ben Hofrat hin und wiederholt bann ruhig, sehr ernst) Ich kann nicht — Annas wegen nicht. Sie würde mir das nie berzeihen. Kennen Sie sie so wenig? Oder vielsleicht — (ben Hofrat ansehend, mit leisem Mißtrauen) — kennen Sie sie so gut! — Nein. Dann ist sie mir verloren. — (Lächelnd) Wenn Unna das Gefühl hat, daß ich warten kann

— sie würdigt mich ja jest schon keines Blids mehr, bennich hätte sie boch gestern abend noch entführen muffen.

Hofrat (wendet sich ab und tritt an bas Fenster, mit dem-Rücken au Konrad)

Konrad (nach einer Pause; sehr ernst, leise) Nein. Ich habe bisher in meinem Leben immer nachgegeben und mich in alles gefügt, wohl weil mir das alles nicht so wichtig war. Ich werde wahrscheinlich später wieder nachgeben und mich wieder fügen. Ieht aber nicht. Darin nicht. Denn ich spüre, daß es jeht um das einzige geht, was mir das Leben wert macht. (Die Türe links gebt auf)

Sofrat (ftampft auf, wutend über bie Unterbrechung, und brultt) Bas ift?

Johann (burch die Türe links; sucht erst seinen Plat rechts vom Tisch auf; bann, in seiner gewohnten Art, seierlich melbend) Dieser, dieser . . . (schludend) — Herr ist ba.

Sofrat (brullt Johann an) Später. Marfch!

Johann (jagt erst gang ruhig, nidenb) Später. (Dreht sich langsam um und geht in seiner feierlichen Art gur Turelinks)

Konrad (vermittelnb, rasch) Aber das ist ja der — Sie haben doch Anna versprochen, Herr Hofrat! Und wir haben ja wohl wirklich nichts mehr — wozu noch?

Bofrat (brullt Johann an) Salt!

Johann (wendet fic an ber Türe feierlich um; dann, langfam, ganz mechanisch) Ja, Herr Hofrat.

Sofrat (nach einem Augenblid ber überlegung, ju Johann; turg) Bring ihn herauf.

Johann (wiederholt fich erft in seiner Art ben Auftrag nocheinmal) Herauf. — Ja, Herr Hofrat. (Durch bie Türe links ab)

Sofrat (bebedt fein Gesicht mit beiben hanben; muhlam). Ich habe bir . . . ich habe bir boch noch manches zu sagen.

was dich vielleicht . . . was jedenfalls von Interesse für dich ist. (Rimmt die Hände von seinem Gesicht) Laß mich nur erst den Menschen absertigen, da kann ich mir einsteweilen auch alles noch einmal durch den Kopf gehen kassen.

Ronrad. Wozu, herr hofrat . . .?

Hofrat. Und vielleicht überlegst auch du dir's indessen noch einmal . . . (Sieht Konrad an)

Ronrad (fcuttelt ben Ropf)

Hofrat. Fedenfalls bitte ich bich — (bittend, weich) — ich bitte bich barum!

Konrad (burch seinen Ton befrembet) Aber selbstberständslich. Wenn Sie wünschen, Herr Hofrat! (Indem er zur Tür links gebt) Sie lassen mich dann rufen?

Hofrat. Ich laß bir's bann fagen. Es ist für uns beibe besser, wir überbenken es uns noch allein — (mit einem Bersuch, wieber zu scherzen) — bu haft ja ben felben Dickschädel wie ich, hoho!

Konrad (furg) Wie Sie wünschen, Herr Hofrat. (Durch bie Türe links ab)

Sofrat (fieht ihm nach, fein Geficht wird wieder febr ernft, er tritt ans Fenfter und blidt binaus)

Baperlein (burch bie Ture links; ohne Joppe, Stod und Muge) Gruß Gott! (Bleibt an ber Ture und fieht ben hofrat neugierig an)

Sofrat (wendet fich um, mißt Baperlein einen Augenblid und fragt dann, in feiner gewöhnlichen Art, Menschen derb und turz zu behandeln) Wo fehlt'??

Baherlein (vergnügt) Mir hat noch in meinem ganzen Leben nichts gefehlt. (Mit einer vagen Anspielung) In keiner Beziehung.

Sofrat. Na bann fönnen Sie nur gleich wieder gegen. Beiß ich alles felbft!

Baherlein (lachenb) Na?

Hofrat. Milchfur, Apfelfur, Nußtur, Nacktur, Hungerstur — banke. Ober haben Sie noch was entbeckt?

Baherlein (vergnügt) Will ich gar nicht.

Sofrat. Also was?

Baberlein. Fragen. Wenn's erlaubt ift.

Hofrat (fieht ihn an, achselzudenb) Fragen Sie! (Sett fich in ben Lehnstuhl)

Baherlein. Sind Sie berfelbe Ignaz Scharizer, ber im Jahre 1879 im Sommersemester in Jena Medizin studiert hat?

Sofrat (leichthin) 79? So lang ist bas schon?

Baherlein. Und am Holzmarkt 4 in der erften Ctage bei ber Witme Riefer logiert hat?

**Sofrat.** Bin ich ihr noch was schuldig? Ich war das mals etwas bergeßlich.

Baperlein. Alfo wirklich! (Er fieht ihn an und nickt ihm zu)

Sofrat. Mun und?

Baperlein. Und? Und nifcht! Das hab ich nur wiffen wollen. (Kurg) Beften Dank.

Hofrat (mißtraussch, troden) Es wird schon noch was kommen.

Baherlein (breit) Na! Da tonnen Se gang unbeforgt fein! Wir brauchen nischt! (3hn immer ansehend, langsam) Ich hab Sie nur einmal feben wollen.

Sofrat (troden) Da bas tonnen Gie ja.

Baherlein (ladenb) Das foftet nischt! - (Tritt gang nab jum hofrat) Na benn, abjes. (Er halt ihm bie hanb bin)

Hofrat (fieht ihn verwundert an, brudt ihm achselgudend bie hand und läßt fie gleich wieder los, troden) Sonst gefund, nur etwas toll.

Baherlein (lachend) Ja wer kann für sein Blut? — (Ernft, kurg) Und die schönsten Gruße von der Mutter foll ich auch bestellen.

Sofrat (fieht ibn nun erft groß an)

Baherlein (sehr rubig, sehr einsach) Es geht ihr gut, ich hab ihr einen Zigarrenladen eingerichtet, an der Cams-borfer Brücke, sie hat keine Sorgen; und Sie sollen das wissen! Wenn man älter wird, sagt die Mutter, geht einem manches durch den Kopf. Sogar Ihnen vielleicht, meint die Mutter. Aber es wäre ganz unnötig, uns sehlt nischt und wir sind beide kreuzbergnügt.

Sofrat (in Erinnerungen) In Jena? Bei ber Witwe Kiefer? (Nidt, bann langsam) Ja.

Baherlein (langfam, leise) Und die Selma, das ist meine Mutter. Selma Bayerlein, aber an den Zunamen werden Sie sich ja kaum erinnern. Und als ich dann ges boren wurde, da waren Sie schon abgereist. — (Den Ton wechselnd, breit, lachend) Nä! Ha'm Sie nur nich Angst! Ich will nischt!

Sofrat (fieht ibn an und nidt, bann turg) Es wird schon ftimmen.

Baherlein (indem er ein Seidenpapier aus der Tasche zieht, aus dem er eine ganz kleine Photographie wickelt; vergnügt) Natürlich stimmt's. (Auf das Bild zeigend) Sie haben sich gar nicht sehr verändert, nur der Schnurrbart is weg. (Legt ihm das Bild hin, leise) Bielleicht möchten Sie's haben. (Tritt von ihm weg nach rechts zurück, vergnügt) Ja nu: so plöhlich einen erwachsenn Sohn zu kriegen — das mag schon ein etwas merkwürdiges Gefühl sein. Kommt einer auf einmal so hereingeschneit!

Hofrat (sein Bilb in der Hand, halb entschuldigend) Ich war damals jung und —

Baherlein (leichthin, gang ohne Spott, naiv) Man weiß doch, wie die Herrn Studenten find! Da wird so was rasch bergessen. (Ernster, letser) Für meine Mutter war's schwerer.

Sofrat. Und, und — (er zögert, bas nächste Wort auszusprechen, bas ihm nicht leicht wirb) — bu, bu —

Baherlein (rasch einfallend, bas bu ablehnend, breit) Ral Ra, herr hofrat! Unbequemlichkeiten sollen Sie sich beshalb keene machen, wozu benn?

Sofrat (febr ernft) Wir wollen jedenfalls noch — (mit einem plöglichen Entschluß) Sier ift Plat genug, im Schloß. Es foll mir lieb fein, wenn —

Baherlein (sehr raich, ernst) Ich — (topsschüttelnb) — ich benk nich dran. (Leichter im Ton, erzählend) Ging auch gar nich, morgen geht mein Schiff, hab einen Posten in Athen, als Hotelportier. — Und wie ich mir da nu neulich auf der Landkarte meine Route zusammen such, fällt mir ein: da kommst du ja gar nich so weit an seiner Gegend vorbei, da könntest du wirklich . . . den Umweg machst du ! (Mit einem Blick auf den Hofrat, wärmer als bisher) Die Mutter hat mir doch so viel von Ihnen erzählt, und wenn Ihr Name mal in der Zeitung stand, waren wir immer ganz stolz. (Ganz leise) Und es is mir doch sehr recht, daß ich Sie jeht kenne.

Sofrat (langfam, traurig) Und fonft willft bu -?

Baherlein (tritt einen Schritt zurück, die hände in die hüften stemmend; ganz derb und breit, kurz auslachend) Sehn Sie, das hat mir die Mutter doch vorausgesagt! "Der wird'n schrecken kriegen, denn der glaubt ja natürlich —" Mutter kennt ihre Leute! — Nein. Ham wir nich nötig, Gott sei Dank. Wir haben uns ganz allein durchgebracht, erst sie mich, und dann, sobald ich nur ein

bischen zappeln konnte, ich sie. (Sehr langsam, ganz einsach) Und das, Herr Bater, das is 'n Gefühl — so viel Geld gibt's in der ganzen Welt nich, mir das abzukausen; 's hat jeder seinen Sport — nä, wir brauchen von Ihnen nischt. Da hätten Sie mich nie zu sehn gekriegt. Aber so dacht ich mir: warum willst du dem alten Herrn das Bergnügen nich machen?

Sofrat (mit einem bitteren Lacheln) Die Bosheit haft bu bon mir.

Baherlein (ber ihn gar nicht versteht, verbutt) Wieso benn? — Ach Sie benken — Sie benken wohl gar, ich beklage mich? (Sieht ihn an und schüttelt ben Kopf) Das wär boch zu häßlich von mir! Wer wird benn von so'nem jungen Studenten verlangen —

**Sofrat** (einfallend) Na, nachdem ich dich nun einmal ins Leben gerufen —

Baherlein (sehr rasch einsallend) Sie haben boch gar nich daran gedacht! Nä, da wollen wir uns nur nichts vormachen! Sie haben sich nicht bei mir zu entschuldigen, und ich mich nich bei Ihnen zu bedanken — es ist ein ganz klares Verhältnis. Bei uns lügt man sich nichts vor, wir sind nicht so vornehm. — (Lachend) Aber darum kann man sich doch immerhin mal einen guten Tag sagen, nich?

Sofrat (ftebt auf; febrbarich, um seine Bewegung zu mastieren) Junge, bleib hier! Sei nicht bumm!

Baherlein (sieht ihn an und lacht still; dann spöttisch) Wissen Sie, was mir meine Mutter oft erzählt hat? Sie hätten, wenn Ihnen was unbequem war, immer gesagt: Nur nicht sentimental sein, Kleine! — (Troden) Was Besseres hätten Sie mir gar nicht bererben können.

Sofrat (polternb) Aber Dunnerwetter, effen fannft bu

beswegen doch heute mit uns! — Ich will noch mehr bom beiner Mutter hören! Begreifst du nicht, daß mich dasinteressiert?

Banerlein (gang ruhig, falt, furg) Na.

Hofrat (plöhlich gang leise, mit versagender Stimme bittend, ben Kopf senkend) Und willst du nicht doch deine Schwesfter . . .?

Baherlein. Das is 'n ganz feines Mäbl. Aber nur keine Verwandtschaft, sagt Mutter. Nä da fang ich mir erst nischt an. (Lustig, hell) Also noch schönen Dank, daß. Sie so freundlich mit mir waren, und nichts für ungut! (Mit einem letten Blick, leise) Und immer viel Glück. (Geht rasch zur Tür links)

Sofrat (will ihm nach, halt aber nach bem erften Schritt wieder an)

Baherlein (wendet sich an der Türe noch einmal um, schon die hand auf der Klinke; lustig) Ich schieft auch einmal eine Unsichtskarte von dort unten.

Sofrat (turz, hart) Ja. Schick einmal eine Ansichtskarte! — (Leife) Und ich laß die Mutter grufen.

Baperlein (turz) Wird beftellt, freut sie sicher. Undnun auf — (hält ein; bann achselzudenb, froh) — ja, warum nicht? Die Welt ist klein, vielleicht läuft man sich nocheinmal über ben Weg! (Durch die Türe links ab)

Sofrat (sieht regungslos, etwas vorgebüdt, so baß er jett älter aussieht als sonst; nachdem bie Tür zugefallen ift, sagt er ins Leere hinein) Abieu. (Unbeweglich sieht er ihm lange nach, bann fährt er auf, geht mühlam hinten um ben Tisch herum nach rechts und zum Sofa vor bem Tisch, auf das er sich set; er sitt aufrecht regungslos da, bis es an der Türe links klopst; da blidt er verwundert auf, mechanisch) Herein!

Ronrad (burch bie Tur links) Der Johann fagt mir, daß ber schon fort ift?

Sofrat (gang rubig, einfach, bloß tonftatierenb) Der ift fort.

Konrad (wartet an ber Türe, aber ba ber Hofrat weiter nichts sagt, geht er, verwundert und verlegen, jum Sosa vor bem Tisch)

Hofrat (blidt auf, fieht Konrad an und fragt gerftreut) Nun?

Konrad (verlegen) Es war Ihr Wunsch, noch einmal . . .

Sofrat (nidt) Ja. - (Beigt auf bas Cofa) Bitte.

Konrad (sett sich auf bas Sosa vor bem Tisch; nach einer Pause, ba ber Hofrat schweigt; leise) Sie sagten, baß Sie noch einmal . . .

Hofrat (nidt) Ja. — (Mühsam und in einem weicheren Ton als sonft) Ich will dich noch einmal bitten . . . bitten, Konrad, zuzustimmen, daß ihr euch ein Jahr lang nicht seht. (Rieine Bause) Und ich bitte dich, mir zu glauben, daß es keine Schrulle von mir ist. (Kleine Bause) Du wirst mir aber dein Wort geben, dieses Jahr Unna niemals zu sehn. (Er hat dies ales noch ganz in berselben Haltung gesagt, regungs-los, ein wenig vorgebückt und ohne Konrad anzusehen)

Ronrad (leife, sehr bestimmt) Das ist uns unmöglich. Hofrat (immer noch in berselben Haltung, regungslos) Dabei bleibt's?

Ronrad. Ja.

Hofrat. Dann ... muß ich dich nur noch einen Augenblick bitten. . . Ich war in meinen jungen Jahren . . . (er schüttelt sich plötlich, blickt auf und wird seiner gewöhnlichen Art wieder mächtig) — ich war ein etwas lebhafter junger Herr und . . . (er steht auf; mit einem Blick auf die Türe links, spöttisch) — und etwas vielseitig in meiner Lebhaftigseit. Aber . . . (er legt die hände auf den Rücken und geht mit großen Schritten langsam nach rechts um den Tisch herum, brüst; sehr laut) — ich hab ja keinem Menschen Rechenschaft abzulegen! (Links hinter bem Tisch stehen bleibend; sehr ruhig) Ihr könnt nicht heiraten. Anna ist beine Schwester. (Nach einer Pause, ganz leise) Der Graf ist nicht bein Bater.

Ronrad (fteht auf und fteht regungelos)

Honrad.

Konrad (wendet sich um, sieht aber den Hofrat nicht an und geht wortlos zur Türe links)

Hofrat (läßt Konrad bis zur Tur geben, bann fagt er ruhig) Halt.

Ronrad (gehorcht unwillfürlichund bleibt vor ber Ture fteben, mit bem Ruden jum hofrat)

Sofrat (macht zwei Schritte auf Konrad zu; bann ruhig in einem weichen und sehr menschlichen Ton) Nein das darsit du nicht! — Deine Mutter war eine wunderbare Frau, der höchsten Berehrung wert. Nein, du darsit an deiner Mutter nicht irre werden. — (Geht vor und nach der Mitte hin; den Ton wechselnd, schon wieder mehr in seiner gewöhnlichen Art) Es ist der beste Zug der Frauen, dem Starken zu gehören. Und wenn du nicht befangen wärst, wenn das fremde Menschen wären, eine Frau, wie deine Mutter war, zwischen mir und . . . einem Hern don der Art des Grafen, du würdest nicht zögern, ihr recht zu geben, vor jedem menschslichen Gewissen; nur in eigener Sache sind wir gern ungerecht.

Konrad (wendet fich jest um und blidt zum erstenmal ben Hofrat wieder an; ganz leise) Danke.

Hofrat (barfc) Und jest wollen wir aber teine Rührung aufführen, sondern als Männer — (abbrechend, brüst, turz, ganz in seiner gewöhnlichen Art) Komm einmal her, mein Sohn!

Ronrad (judt jufammen, mit einer abwehrenben Bewegung)

Sofrat (bemerkt Konrads Bewegung; kuz) Ja so. (Lacht) Aber hab ich dich immer meinen Sohn genannt, so werd ich's wohl jest auch noch dürfen? Sei nicht kindisch!

Ronrad (taum fabig ju fprechen) Laffen Gie mich jett, ich tann nicht,

Hofrat (ungebulbig) Ra Junge, was benn?

Konrad (ausbrechenb) Mein Bater, mein armer Bater!

Sofrat (gereist, bohnisch) Welchen meinft bu?

Konrad (blidt auf; bann, sehr start) Meinen wahren Bater! — (Sehr heftig, außer sich, sehr rasch; auf den Hofrat losgehend) Den, der es mir Tag um Tag gewesen ist, zwanzig Jahre lang, von dem ich alles hab, was in mir tüchtig ist und worauf ich stolz bin, ja von ihm, von ihm allein, und dem Sie mich nicht wegnehmen werden, nie, weil nichts in mir ist, was nicht ihm gehört! (Er ist immer leidenschaftlicher geworden und verstummt jeht, atemlos, selbst von seiner eigenen Leidenschaft erschreckt)

Sofrat (hat ihn bie ganze Zeit groß angesehen; jest nickt er und sagt ruhig, sehr ernft, breit, schwer, langsam) Die Stimme bes Bluts!

Ronrad (zudt zusammen, weil er es für Fronie hält, und will heftig antworten)

Sofrat (ber Konrads Bewegung sieht, rasch einsallend, bevor Konrad antworten kann; sehr start) Ja! Denn . . .
(sieht Konrad an und sagt dann langsam, nidend, sehr ruhig)
— benn das war kein gräflicher Schrei! (Mit starker Empfindung, die er in einem barschen Ton verbergen will) Nur so
ein Bauernkind, so ein gemeiner Bauernkerl hat diese
stupide, diese, . . diese . . . (er bringt das Wort nur widerwillig heraus) — famose, (wiederholt das Wort erleichtert, mit
froher Stimme) — famose Dankbarkeit! Dunnerwetter! (Er
lacht Konrad an)

Ronrad (versteht ihn nun erst, blidt fragend auf, als ob er es noch gar nicht begreifen konnte, und sagt, beschämt; febr leise) Bergeihen Sie!

Hofrat (lacend und gerührt) Aber was, Junge, nein ich . . . ich bin ja gar nicht beleidigt, daß du mir nicht gleich an den Hals fliegft — (wieder ganz barsch) — odwohl ich das bei deiner ausgezeichneten Erziehung eigentlich erwartet hätte! (Geht von Konrad weg ganz nach rechts, wo er sich umwendet, wieder ernst auf Konrad blickt und nickt; dann, sehr ruhig, ganz leise) Ja. — Halt dich an dein Gefühl, das ist noch das einzige — (mit einem Ruck wieder barsch und polternd) — und wenn es noch so saudwumm ist! (Geht rechts zurück ans Fenster und sieht dort hinaus)

Ronrad (wendet fich halb nach bem Hofrat um und blidt auf ibn, der ihm jeht den Ruden kehrt; nach einer langen Baufe, beklommen, in seinen Gefühlen verwirrt) Sie muffen mir nur Zeit laffen, mich erft . . .

Hofrat (burchs Fenster sehend, mit dem Rücken zu Konrad) Wie du willst. Es steht bei dir, ob du dein Gefühl jett anders plazieren willst — ich werd dir's ja nicht schlechter verzinsen . . . aber ganz wie du willst. Nur . . . (er wendet sich um und blickt wieder auf Konrad; turz) — nur nimm's nicht tragischer, hinterher, als die Beteisigten, damals! — Es soll ja schon vorgesommen sein. Dadurch erhalten sich die alten Rassen. Und daß es einmal ein Hofrat ist, statt der Kutscher . . .

Ronrad (heftig, aber eher in einem bittenben Ton) Nicht! Sie burfen nicht . . . (Er verstummt, um nicht aufzuweinen, schüttelt fich und tritt jum Sofa links; gang vorne)

Sofrat (hinter bem Tijch ; rasch, turz, barsch) Die Entstehung bes Menschen wird gar nicht so serieb betrieben . . . bas bilden wir uns nur ein. (Rach einer Pause, nun in einem sehr schönen, menschlichen und einsachen Ton; ganz letse) Glaub mir, mein Junge, je härter man's anpackt, gleich beim ersten Anfall . . .! Es tut ein bischen weh, aber bann bist bu's los. Während mit Sentimentalität nur ein schleichendes Fieber daraus wird. (Nach einer Meinen Bause, lauter) Wenn du dann erst aus dem Ürgsten heraus bist, dann . . . dann wollen wir schon noch einmal ganzruhig darüber reden.

Konrad (am Sofa links, vorne; mit Bitterkeit) Jest! Aber sonst hätt ich's wohl überhaupt nicht ersahren —? (Er wendet sich langsam um und sieht den Hofrat fragend an) Warum haben Sie mir nicht früher —?

Sofrat (rasch einfallend, sehr rasch) Du hast ganz recht! Aber wann? Wann hätt ich dir's denn sagen sollen? Es ist ja nicht so leicht, einem plötlich aus blauem Himmel anzufündigen: "Höre, du bist mein Sohn!" Als Gedurtstagsgeschent, was? — Und so verschiebt man's immer wieder. Auch warst du ja von deinem bisherigen, von deinem gessetzlichen Vater so entzückt —! Das ermutigte mich auch gerade nicht, dir den Tausch vorzuschlagen. — (Nach einer kleinen Pause, leise) Vielleicht begreifst du jeht überhaupt mein Verhalten zu dir besser, das ja zuweilen . . . etwas wunderlich gewesen sein mag. Verschlagene Liebe! — (Noch leiser) Und verstehst du jeht den Kauf des Schlosses? Und meinen Eigensinn, es durchaus mit allen Ahnenbildern zu haben? Der Herr Graf hätte sie doch bei der ersten Gelegenheit verkitscht!

Ronrad (judt jusammen und hebt abmehrend bie Sanb)

Hofrat. Da hieß es bon mir: Der Snob! Ich ließ sie reden. — Nein, Konrad, sondern für dich! Um dir dein Erbe zu retten. (Nickt; nach einer Pause, den Ton wechselnd) Aber dabon ein anderes Mal, später einmal. Erst schau, daß du damit fertig wirst. Mut, mein Junge! Du mußt

jett beisammen sein. (Langsam) Schon Annas wegen. (Wieberholt leise, traurig) Annas wegen.

**Ronrad** (aufblidend, ba er nun erft an Anna benkt; langfam, traurig) Ja, . . . Unna!

Sofrat (zögernd; überlegend, langsam und leise) Nämlich . . . ich bin nicht feig und . . . (plöglich wieder barsch und polternd) — und ich bin ja keinem Menschen Rechenschaft schuldig! (Wieder ruhig, langsam und leise) Nur . . . ich weiß nicht, ob's nicht doch besser sein wird, wenn sie's von dir erfährt? (Lächelnd) Ich hab nicht die richtige Hand fürs Diplomatische. (Sieht seine Hände an; wieder polternd) So ein alter Fleischer, der immer das Messer wett, hoho! (Die Tür links gebt auf; er bört zu lachen auf und blickt bin)

Johann (burch die Türe links; ein Telegramm auf einer Taffe; er sucht seinen Plat links vom Tisch auf, da bleibt er stehen und melbet) Eine Depesche für den Herrn Grafen Konrad. (Seine Lippen wiederholen es lautlos, während er nun zu Konrad geht und ihm die Depesche hinhält; dann feierlich vor Konrad stehend) Und oh der Bote warten soll . . . auf Untwort? (Seine Lippen wiederhosen es lautlos)

Ronrad (bie Depesche nehmend, mit einem Blid auf ben Hofrat) Darf ich ?

Sofrat (nidt)

Ronrad (nach einem raschen Blid in die Depesche, ju Johann) Es ist gut.

Johann (geht feierlich jurud)

Sofrat (ju Johann) Unna foll herauftommen.

Johann (ist siehen geblieben und nickt; dann wiederholt er sich im stillen den Auftrag, man hört nur) Fräulein Anna . . . herauf. (Durch die Türe links ab)

Konrad (verwundert und verlegen) Mein Vater kommt. (Die Depesche noch einmal ansehend) Er ist schon unterwegs, ich soll ihn um vier an der Station holen. Hofrat (turz, hochmütig) Der Herr Graf ist mir immer willfommen.

Konrad (erklärend Ich schrieb ihm nämlich gestern alles. Ich bin ja darin fast abergläubisch, nichts ohne sein Wissen zu tun . . . Er muß gleich auf meinen Brief absgereist sein. (Er stedt das Telegramm ein und sicht den Hofzat fragend an)

Hofrat (achselzudend, höhnisch, turz) Er wird emport sein . . . über die Mesallianz, das sieht ihm gleich!

Konrad (ichüttelt nachbenklich ben Kopf) In dieser Eile, gleich auf die erste Nachricht hin —? Er, der sich so schwerentschließt! Dem jede Sisendahnfahrt eine Weltreise ist! (Sieht den Hofrat fragend an)

Sofrat (aus seinen Gebanken heraus) Nein, ich kann mir's nicht benken.

Ronrad. Bas?

Hofrat (nachbenklich) Obwohl wir uns ja damals nicht sehr angestrengt haben, es geheim zu halten. (Höhnisch) Im Bertrauen auf die keineswegs gefährliche Schärfe seines Berstandes.

Ronrad (raich, beftig, laut) Berr Bofrat!

Hofrat (rasch einfallend, ungebuldig, höhnisch) Ja, ich kann jeht nicht auf einmal mein Urteil über ihn ändern . . . bloß weil er jeht nicht mehr dein Bater ist!

Konrad (nach einer Paufe, verlegen) Bas werden wir ihm fagen?

Hofrat (turz) Nichts. — Wir werden ja dem Johann auch nichts sagen. Deine Position soll in nichts erschüttert werden. Auch das Geset schütt dich ja! (Kurz auflachend) Das Geset, das in seiner sublimen Weisheit nichts das gegen hätte, daß du beine Schwester zur Frau nimmst und Kinder mit ihr hast! Aber ich denke . . . wir wollen doch menschlicher sein als das Geseh. (Figiert ihn) Nicht?

Konrad (tann vor Bestürzung taum reben) Wie fonnen Sie nur überhaupt fragen?

Sofrat (turz) Nein, ich frage nicht. Obwohl vielleicht mehr solcher Ehen in der Welt herumlausen, als man gemeinhin weiß. (Er geht hinter dem Tisch nach rechts und dort vor, dis an das Sosa hinter dem Tisch, dann leichthin, rasch) Wan wird dem Herrn Grafen einsach sagen, daß Anna deine Hand ausgeschlagen hat. Sie will offenbar höher hinaus, wird man ihm sagen, noch höher! Der Herr Graf wird das ja kaum begreifen können, aber sich schließlich damit trösten, daß euch wenigstens die Schande erspart bleibt, hoho!

Anna (burch bie Ture links; fie vermeibet, Konrad anguseben, und blickt nur fragend auf ben Hofrat; hinter ben Tisch
tretend, rasch) Der Johann hat mir gesagt, du . . .?

hofrat (mit forcierter Lustigkeit) Ich will noch ein biß= chen burch ben Schnee fpazieren! (Gebt gur Ture rechts)

Anna (erfreut, raich) Gern! In zwei Minuten bin ich bereit . . . (Will wieber zur Ture links)

Sofrat (an der Türe rechts; furz, rasch) Halt! Rein, mein Kind, ich will heut lieber allein . . . (lächelnd, barsch)
— du plapperst mir zu viel! (Spöttisch) Auch dürfen wir doch unseren Gast nicht so vernachlässigen! (Rechts ab, die Türe bleibt offen)

Konrad (sich Anna nabernd, verlegen) Liebe Anna . . . Anna (glaubt zu erraten, was vorgegangen ift, und verz zieht hochmütig bas Gesicht; wieber sehr Dame, spöttisch) Uch so! (Gebt nach rechts an ben Schrant)

Sofrat (burch bie Ture rechts; mit einer Pelzmüge und in einem havelod, worin er recht kläglich und alter aussieht; tritt neben Anna) So.

Anna (zum Hofrat; in einem gereizten Ton, sehr leise) Du willst mich wohl genießen lassen, wie du den Herrn Grasen um den Finger gewickelt hast, mit deinen Gründen? Es wäre nicht nötig, ich bin kuriert.

Sofrat. Ich will . . . ich will mir wieder einmal ein bischen ben Wind um die Nase blasen lassen, da wird man ausgestaubt von allen bosen Gedanken, ja Kinder! (Sieht von ihr auf Konrad und von ihm wieder auf sie zurüd; in einem ironischen Ton) Ja meine lieben Kinder! (Kleine Bause; dann mit der Zunge schnalzend) Nna! (Borne langsam am Tisch vorüber nach links, durch die Türe links ab)

Anna (geht langsam zum Sofa vor dem Tisch und sett sich, verschränkt die Arme und blick Konrad an; spöttisch) Also du hast dich bekehren lassen? Du siehst ein, daß wir noch zu jung sind, daß es noch gar nicht ausgemacht ist, od wir eigentlich für einander passen, und daß du doch auch erst was sein mußt, in der Welt? Und so weiter, Wort sür Wort, wie dir's der Vater vorgesagt hat? Was übrigens ganz unnötig war, denn er weiß . . . er weiß, daß ich . . . verzichte. (Nickt; höhnisch) Er wußte das schon, als du kamst. Aber es hat ihm offendar Vergnügen gemacht, dich zu bekehren, um mir nur wieder einmal zu zeigen, wie stark er ist. Stärker als du sogar . . . (leise, mit versagender Stimme) — und deine große Liebe!

Konrad (am Sofa vor berlinken Band steben; sögernd, rubig) Du kennst ben eigentlichen Grund nicht, weshalb . . .

Anna (einfallend; scharf) Den eigentlichen Grund kann ich dir sagen. Der Bater hat einen größeren Ehrgeiz für mich, er will unser frisches Bauernblut nicht . . . (hält mit einem hochmütigen Blid auf Konrad ein; bann, den Ton wechselnd, heftig, rasch) — Daß Frauen darin ganz anders fühlen und nicht nach der Würdigkeit fragen . . .

(zornig) — nein, wir lieben nicht zur Belohnung! (Sich wieber beherrschend; bitter) Ich versteh's ja selbst nicht, warum ich dich —! Denn du kannst mir glauben, ich hab dich wahrhaftig nicht überschätzt, nie! Ich bin mir immer ganz klar über dich gewesen . . schon vor drei Jahren damals! (Wit einem Ansal von kindischer But) Deshalb hab ich mich ja so gewehrt! (Schreiend) Gegen mich selbst nämlich! (Springt auf und geht nach rechts an den Schrank, um ihre Tränen zu verbergen; nach einer kleinen Pause, kindisch klagend, leise) Aber was hilft mir denn daß? Ich kann mir tausendmal sagen, daß du doch nur . . . nur so ein Graf bist, es hilft mir nichts! (Rimmt ihr Taschentuch und schneuzt sich)

Ronrad (hat bet bem Wort "Graf" traurig gelächelt) Beißt bu, warum wir nicht heiraten können?

Anna (noch halb weinenb, noch mit berfelben heftigkeit; sehr rasch) Weil der Bater sein Kind keinem Grafen gibt, bu aber ein wohlerzogener Graf bist, der dem bäterlichen Willen nicht zu troben wagt!

Ronrad (langfam) Rein, fonbern . . .

Muna (in findischer But, heftig, schreiend) Ja!

Ronrad (langfam) Rein, sondern . . . weil ich kein. Graf bin und weil . . .

Anna (wirft fich herum; im höchsten Erstaunen) Ronrad! Konrad, du . . .? (Silt auf ihn ju)

Ronrad. Rein, Anna . . .

Anna (felig jubelnb) Ronrad bu bift fein . . .?

Konrad (rafch bagwifden fprechend, um ihre Begeifterung. abzuwehren; febr ernft) Denn, Ainna, wir . . .

Anna (burch seinen Ton befrembet, bleibt vor ihm steben; aufgebracht) Ja mir scheint, bu freust bich gar nicht?

Ronrad (traurig lächelnb) Dein ich freu mich nicht.

(Blidt zu Boben; nach einer Pause, muhfam, turz) Wir können nicht heiraten, Anna, weil wir, weil . . . (sest ab und holt Atem) — ber Graf ift nicht mein Bater, sondern . . .

Anna (einfach fragenb) Sondern ?

Konrad (mit einem Bersuch zu scherzen) Ja, benk bir: ich hab ganz basselbe frische rote Bauernblut, auf bas bu so stolz bist.

Anna (kann erst noch gar nicht verstehen und blidt Konrab fragend an)

Ronrad (blidt' Anna nur ftill an und nidt bann) Sa.

Anna (versteht nun erft plötich, judt jusammen und blidt beschämt, verwirrt, erschredt weg; gang leife) D!

Ronrad. Ja. Bir find Gefchwifter.

Anna (wieberholt das Bort mechanisch; leise, ganz ausbrudslos und leer) Geschwister. (Sie steht ratlos da, mit gefenktem Ropf und hängenden Armen)

Konrad (ratios und verlegen; leise) Ich kann's ja auch noch gar nicht fassen, ich auch nicht. (Er wendet sich langsam von ihr ab und geht zurück, hinter den Tisch ans Fenster)

Anna (steht noch eine Zeit unveränderlich in derselben Haltung, dann legt sie die Hand über die Augen, wie um sich zu sammeln und angestrengt nachzubenken; leise) Was hab ich denn nur? Da sollt ich ja doch froh sein . .! Wuß ich denn da nicht froh sein, für dich? Was ist denn nur mit mir? (Sie lätt die Hand von den Augen, blickt verwirrt um sich und schüttelt sich; dann sehr leise) Aber nein, nein! Das wär doch abscheulich von mir! Verzeih!

Ronrad (am Fenster, sieht sich verwundert nach ihr um, ba er gar nicht versieht, was sie meint) Was?

Anna (läßt ben Ropf hangen; mit einem schwachen Bersuch zu lächeln, Keinsaut) Gifersüchtig bin ich! . . . (Rach einer Keinen Paufe, mehr zu sich selbst) Das wirds fein, ich kann

mir's ja gar nicht anders erklären, als . . . daß ich eiferslüchtig bin! . . . Weil ich doch immer so glücklich war, — (mit geschlossen Augen, sich erinnernd; innig) — ihn ganz allein für mich zu haben, ganz allein! Aber dir . . . nein, Konrad, dir gönn ich ihn schon! (Die Tränen kommen ihr; um es zu verbergen, geht sie zum Sosa an der linken Wand) Es wär doch abscheulich von mir! (Sie nimmt sich zusammen, verschluckt die Tränen und versucht einen lustigen Ton anzuschlagen) Nein, wir wollen und schon redlich in ihn teilen, gelt? (Ganz leise) Sei mir nur nicht böß!

Konrad (geht langsam auf fie ju, bis er rechts vor ihr, ein wenig hinter ihr, links vom Sofa vor bem Tisch steht; mühsam suchend, was er ihr fagen könnte) Schau, Anna, wir werben nun . . . wir müffen eben . . . (Er hält ein und blict auf, ihre Blide begegnen sich, er wird verlegen)

Anna (wendet fich beim ersten Wort von ihm rasch nach ihm um, will auf ihn zu, halt aber in dieser Bewegung sogleich unwillfürlich wieder ein und so stehen beide, bliden sich an, können es nicht ertragen, sich anzubliden, und wenden sich verslegen von einander ab; sie geht nach links zum Sosa an der linken Wand, indem sie nur mechanisch sagt) Ja.

Konrad (sieht ihr, während sie nach links geht, nach; bann, nach einer Meinen Pause, nur um überhaupt irgend etwas zu sagen) Ja, es wird uns jeht anfangs recht sonderbar sein. (Er geht nach rechts bis an ben Schrank, so baß jeht die ganze Bühne zwischen ihnen ist)

Anna (mechanisch bas Wort wieberholenb, mit kalter Stimme) Sonderbar, ja! (Sie läßt sich kraftlos auf bas Sofa nieber; bann, die hände faltend, in einem kindlich bittenden Ton) hilf mir boch, Konrad!

Konrad (am Schrank rechts, mit dem Rücken zu ihr; kaum mehr fähig, sich zu beherrschen, rauh, aber nicht laut) Qual mich nicht . . . ich kann dir nicht helfen . . . ich brauch

jett meine Kraft für mich felbft! (Erschrickt selbst über seinen Ton, sucht sich zu beherrschen und geht zum Stuhl hinter bem Tisch; nach einer kleinen Pause, leise) Laß mir nur doch Zeit, mich erst wieder zu sinden! Dann . . . wollen wir . . . ja dann wollen wir zusammen versuchen, und . . . und gute Geschwister zu sein. (Traurig) Damit müssen wir und ja jeht begnügen.

Anna (ichluchzt nun plötlich laut auf und ichlägt bas Geficht in bie Sanbe)

Konrad (am Stuhl hinter bem Tisch; nach einer kleinen Pause, leise bittend) Mach mir's doch nicht so schwer! Glaubst du benn, ich . . . (er kann vor Erregung kaum mehr sprechen) — siehst du benn nicht, daß ich . . . auch ich . . . ? (Die Stimme bricht ihm; bann, mit großer Anstrengung) Aber wir müssen es tragen lernen. Wir müssen.

Anna (neigt zustimmend in Ergebung den Kopf) Ja, Konrad! Berzeih mir! (Sie schneuzt sich, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und muß dabei plöhlich lachen)

Konrad (blidt auf, über ihr unerwartetes Lachen erstaunt) Anna (um ihm ihr Lachen zu erklären) Nämlich denk dir, mir fällt da mein kleiner Bruder ein, weißt der Franz, der nur zwei Tage gelebt hat! Ich war damals ein wilder Frah und als nun eines Tages der Bater mir sagte, ich hätt einen kleinen Bruder gekriegt, da sing ich bitterlich zu weinen an und war gar nicht zu trösten. Ja, damalsauch! (Mit einem Versuch zu scherzen) Ich din schon immer eine egoistische Natur gewesen. — (Wieder in einem traurigen und kindlichen Ton) Aber ich will mich ja bemühen, du mußt nur ein bischen Geduld mit mir haben!

Konrad (langsam nidend, leise) Und du mit mir! (Sieht: sie an und schüttelt traurig den Kopf) Soll dir helsen . . . und hätt selber einen nötig, der mir hilft! . . . Wie ge-

lahmt bin ich ja, jedes Wort ift mir gelahmt, benn alles mas ich bir fagen möchte, gerabe bas barf ich bir ja nicht fagen . . . ich barf's boch nicht! Diefes eine Wort, nach dem dich verlangt . . . und mich doch auch, mich doch auch, Anna . . . aber nein, ich darf es nicht . . . fonst . . . (Er macht eine abwehrende Gebarbe) Und wenn ich bir aber belfen foll . . . alles mas ich bann fagen muß, tut bir ja fo meh! - Glaubst bu benn, ich fühl nicht felbft, wie häfilich ich bir bortommen muß . . . wie kläglich, bag ich überhaupt ruhig babon reben tann? Bon Bflichten reben und bon bem, mas notwendig und bernünftig ift! Bahrend - (er verliert einen Augenblid faft bie Berrichaft über fich; teuchenb) - ich, mahrend ich . . .! (Er zwingt fich, bavon zu schweigen; langfam, traurig) 3ch tann mir benten, wie fläglich ich bor bir bafteh . . . und - (mit einem Berfuch ju ichergen) und hab doch jest nicht einmal mehr die Entschuldigung, ja bloß fo ein Graf zu fein!

Anna (nach einer Kleinen Pause; Kleinsaut, in ihrem Kinbischen Ton) Ich hatt mir auch nie gebacht, daß ich mirs noch einmal wünschen würde, du wärst einer!

Konrad (nach einer kleinen Pause: mit einem Ruck, sehr fest und eindringlich, aber leise) Unna, wir müssen dies alles jeht vergessen . . . es muß aus uns weg, mit der letzten Spur jeder Einnerung . . . es darf gar nie gewesen sein . . . hörst du, Anna? (Ganz langsam) Wir müssen die Krast dazu haben, es darf gar nie gewesen sein, wir haben nur irr geträumt, aber jeht sind wir erwacht! (Leise nickend, in einem andern Ton) Abscheulich klingt das, ja. Aber wir müssen, Anna! (Wieder in jenem sesten Ton fortsahrend) Jeht sind wir erwacht und . . . und jeht wollen wir tapser auf den neuen Tag los, borwärts, ohne zurückzuschauen, nur irgendwie borwärts . . . (ganz leise) — und wir dürsen uns

nicht mehr erinnern, wir dürfen nicht, Anna! (Wacht etn paar Schritte gegen sie hin; dann sehr herzlich, leise) Was wir einsander sind, wird schon so stark sein, uns zu bleiben . . . irgendwic! Wir mussen nur Mut haben. Schau, wir sind ja beibe noch so jung! (Er tritt neben sie) Versprich mir, daß du Mut haben wirst! Versprich mir, Anna! (Er legt setne hand auf ibre Schulter)

Unna (ift bisher unbeweglich vorgebeugt geseffen; bei seiner Berührung zuckt fie zusammen und entzieht sich ihm, indem sie rasch aussteht und von ihm wegtritt)

Ronrad (verwundert) Unna?

Anna (blidt ihn an, wird verwirrt und fieht weg; bann turz) Laß mich. (Sie geht von ihm weg nach rechts)

Rourad (rubig, verwundert) Bas haft bu?

Anna (macht noch ein paar Schritte nach rechts, bleibt bann am Sofa vor bem Tische stehen und erschaubert; ganz leise) Nein, das dürfen wir doch jest nicht mehr! — (Schreit plözlich auf) Nein! Geh weg! Nühr mich nicht an! (Erschrickt vor ihrer eigenen heftigkeit und such sich zu beberrichen)

Ronrad (nach einer kleinen Pause, unwillfürlich leise lächelnb) Beil wir Bruder und Schwester sind? Du stellst dir das, scheint's, doch noch ärger bor, als es eigentlich ist.

Unna (herausplatend, indem sie unwillfürlich in ihren brollig kindischen Ton fällt) Fürchterlich! Fürchterlich ist es!

Konrad (lächelnd) Anna! — (Rach einer Pause, wieder ernst, leise) Erinner dich doch, wie wir früher zusammen waren . . . noch das letzte Wal, vor drei Jahren, und gar als Kinder! War das nicht auch wunderschön? Diesestill einander angehören und ties innerlich zusammen sein mit allen Gedanken und Gefühlen, das wir uns nur damals falsch gedeutet haben und vielleicht jett erst recht begreisen, vielleicht jett erst ganz besitzen werden.

Anna (bie mit bem Ruden zu Konrad vorgebeugt steht; sich aufbäumend, hart und heftig) Lüg dir doch nichts vorl Konrad (durch ihren Ton erschredt) Anna!

Anna (hart und heftig) Wir werden nie wieder fo fein wie bamals . . . ich nie.

Ronrad (geht auf fie gu)

Unna (fpurt feine Rabe, wendet fich nach ihm um und fcreit auf) Lag mich! . . . (Ihm ins Geficht, außer fich) Denn bann mar ja boch bies alles nur Betrug gemefen! Ich aber tann nicht mein Gefühl ausblasen, burch ein blokes Bort! . . . (Immer heftiger) Sa bu fagft einfach: wir wollen wieder fo fein wie früher! (Gohnifch) Wir wollen! . . . Als ob's barauf ankam, was ich will! Als ob ich mir eines Tages vorgenommen hatte, dich lieb zu haben! Und es nun jest einfach wieder gurudnehmen fonnte ! (Schreienb) So nimm mir's boch weg . . . ba, ba, nimm's weg . . . ich werd bir nur bankbar bafür fein! Aber wegreben, mit Gründen, blog indem du mir beweift: wir dürfen nicht mehr und wir muffen jest - ich beneibe bich, wenn bir's bamit gelingt, aber nein, ich beneibe bich mahrhaftig nicht, benn ich, ich bin froh, etwas zu haben, mas ftarter ift als alles, was ich foll und was ich muß und was ich will, ftärker als alles - und froh bin ich, daß ich bich noch erfannt hab, dich und bein Befühl, - (weinenb vor Born) bas . . . bas fich abkommandieren läßt, fo balb es dir unpaffend icheint!

Konrad (geht auf fie zu, wie um fie zu schütteln und aufzuweden; ganz dicht vor ihr, sehr start, gleichsam auf sie loshämmernd, aber nicht laut) Wir sind Bruder und Schwester, Anna!

Anna (blidt ihn in ihrer Berwirrung erft nur gang berftanbnistos an, bann judt fie plohlich jufammen, fieht weg, wendet sich ab, will nach rechts, wankt und finkt kraftlos in bie rechte Ede bes Sofas vor bem Tisch; leise stöhnend) Ja.

Ronrad (unbeweglich an berselben Stelle; fieht ihr nach, bis fie auf bas Sofa fällt; bann, nach einer Rause, noch eine mal, aber jett in einem eber ratlosen und bittenben Ton; leise) Bir sind Bruder und Schwester.

Anna (nach einer langen Pause; sett sich auf und streicht mit der Hand über ihre Stirne; dann, mit einem langen ratlosen Blid auf ihn, mühsam und müde) Ich kann mich dir offenbar gar nicht mehr verständlich machen, weil wir zu verschieden sind. Du willst mir immer beweisen, was ich fühlen soll! Was hilst mir das? Du hast offenbar eine Wacht über dein Gefühl, die mir ganz unbegreislich ist. Aber du haft dich ja auch dem Vater gleich gefügt, als er dagegen war.

Ronrad (rubig) Rein das hab ich nicht.

Mnna (fieht bermunbert auf)

Konrad. Nein Anna! (Er tritt zum Sofa vor dem Tisch und setzt sich in die Linke Sche) Ich hab dich nur nicht aus dem Haus stehlen wollen, dessen Gast ich din. Aber ich wär fort mit dir, und in die weite Welt hinaus, undekümmert um alles! Das war's ja, weshalb ich zum Vater Lam, um es ihm als ein ehrlicher Mann anzukündigen. Frag ihn, was ich ihm gesagt habe . . . wenn du mir nicht glaubst! — Nichts hätte mich je von dir trennen können.

Anna (blidt ihn an; bann, froh, zärtlich um Berzeihung bittenb, leife) Konrad!

**Ronrad** (traurig, leise lächelnb) So wenig kennst du mich, daß du daran zweiseln konntest? So wenig hast .du meinem Gefühl für dich vertraut!

Anna (fentt ben Ropf; nach einer Baufe, leife) Und jest?

Ronrad. Jeht? (Wegblidend, verlegen) Ja jeht! (Leife, schen) Das ift boch anders.

Anna (ohne ihn anzusehen; grübelnd, vor sich hin) Was ist anders? Was denn? Bist du jeht ein anderer? Bin ich eine andere wie vor einer Stunde? Sind wir verwandelt? Sind wir dieselben Menschen nicht mehr wie vor einer Stunde? Und was eben noch so start in uns war, stärker als selbst die kindliche Pssicht und aller Gehorsam, stärker als alles . . . mein Gefühl für den Bater sogar, den ich doch so lieb hab . . . das soll zergehen können, vor einem einzigen Wort?

Konrad (ohne fie anzusehen; ftark, nicht laut) Anna, wir dürfen nicht.

Anna (ruhig aber fest, mit einem Blick auf Konrab) Ich will nicht wissen, was wir sollen und was wir dürfen. Erst nuß ich wissen, was du fühlst. (Nach einer Pause; ganz leise, aber mit Energie) Ich will, daß du mir sagst, was du fühlst.

Konrad (nach einer Pause; gequält, ganz leise) Nein, Unna, das darsit du mich nicht fragen. Und ich will daran gar nicht denken. Ich will nicht. Ich weiß nur, daß dies alles bergessen sein muß. Sonst will ich nichts wissen, ich will nicht.

Anna (steht auf; nach einer Pause, vor sich hin, ohne ihn anzusehen) Denn wenn es ein anderes Geseth gibt als mein eigenes Gefühl, dann bin ich unfähig zu leben. (Steht noch einen Augenblick, geht bann nach links, langsam an ihm vorbet, ohne ihn anzusehen)

Rourad (noch sitzend, während sie langsam an ihm vorbeigeht; verwundert fragend, wohin sie will) Unna?

Anna (halt im Geben ein, ohne ihn anzusehen, sehr rubig) Ich muß bas mit mir allein austragen.

Konrad (steht rasch auf) Nein so laß ich dich nicht fort! (Bill thr nach)

Anna (in plötlicher Angli, da fie seine Rabe spürt; aufschreiend) Rein! (Weicht mit abwehrenden händen gum Sofa links zurud; leise) Nicht, Konrad!

Konrad (indem er sie beruhigen will) Kind, Kind! So dürfen wir doch nicht auseinander gehen! Versteh doch nur . . .

Anna (beftig einfallend, fdreiend) Das hilft mir alles nichts, Konrad! . . . Ich hab dich nicht aus Gründen lieb gehabt, fo tannft du mir's auch nicht mit Gründen widerlegen! Du haft ja mahrscheinlich recht, aber mas hilft mir benn bas? Bas bis bor einer Stunde noch unfer höchftes Glud mar . . Ronrad, - (ibn beschwörend, faft weinenb) - wie tann benn bas jest plöglich meg fein? (Immer ichneller, ichreienb) Sa, bu haft recht, ja, wir durfen nicht, ja! Deshalb ift es aber boch ba! Ronrad, es ift boch ba! Beweise einem, ber Durft hat ober ben friert, daß er . . . (höhnisch auflachenb) — daß er fich irrt! (Sie geht erregt bis ans Fenfter jurud; nach einer Baufe, mit bem Ruden ju Ronrad, rubiger) Dag bir bas möglich ift: ein Gefühl nicht mehr zu haben, wenn du's nicht mehr haben follst ober nicht mehr haben willst - nein bas werd ich nie berftehn! (Pregt bas Geficht an bie Fenfterscheiben)

Konrad (nach einer Pause, langsam, sehr leise) Wenn aber ber Durstige nun hört, in bem Trank ift Gift?

Anna (fährt entsetht herum und starrt ihn mit weit aufgeriffenen Augen an, in bochstem Entseten) Gift?

Konrad (heftig) Du zwingst mich ja, es auszusprechen! (Wendet sich ab und geht nach links)

Anna (starr, bleich, mit weitaufgerissenn Augen; ganz leise) Um Gottes willen, Konrad! So . . . fo empfindest bu's? Konrad (mit bem Rüden zu ihr, leise) Du wirst es, sobalb du nur erst ruhig geworden bist, selbst nicht anders empfinden können.

Anna (noch in berselben Haltung, mit weit ausgerissenen Augen; mechanisch wiederholenb) Gift. (Ihre Hände zittern, sie tappt nach rechts, wankt und nuß sich mit der linken Hand am Stuhl hinter dem Tisch halten; zitternd steht sie, dann schließt sie die Augen und sagt langsam, in einem kalten und leeren Ton) Und was mir der Sinn und Inhalt meines ganzen Lebens schien, wäre nichts gewesen . . . also dann nichts als . . . (achselzudend, mit sinkender Stimme, lächelnd) — als ein Mißberständnis? Ein bloßes Mißberständnis. Ietzt aber hat es sich ausgeklärt . . . (Sie richtet sich aus, ihr Gesicht wird hart; Konrad anblidend; kopsschiedend, kurz) Nein, Konrad.

Ronrad. Wir muffen fo ftart fein, unferem Leben einen neuen Sinn und Halt gu finden.

Anna. Nein, Konrad. Wie benn? Wie soll ich benn das, wenn sich einmal gezeigt hat, daß mein Gefühl trügt? Da kann ich ja keinem mehr trauen. Ich würde doch immer denken müssen, es ist vielleicht wieder ein . . . (wieder mit jenem leeren Lächeln) — ein Mißverständnis! Und es kommt ja vielleicht wieder ein Tag, da wird es wieder ausgeklärt. Was ist denn dann noch wahr, wenn mein Gefühl trügen kann, mein Gefühl! (Sie blickt von Konrad weg, vor sich hin; nach einer Pause, sich vorbeugend, ganz leise) Nein, wenn das zerrinnen kann, was so start und sest in mir war, so ganz unbedingt und — (langsam, das Wort suchend) — meine, meine höchste Sicherheit, dann hab ich nichts mehr . . . nichts!

Konrad (ausbrechend, brutal) Qual mich doch nicht so! Ich hab genug mit mir selbst zu tun! Willst du, daß ich, daß auch ich noch —? (Erschrickt vor dem, was er sagen will, blickt sie verwirrt an und keucht; bann, mit abwehrenden händen, schreiend) Wir dürfen doch nicht! Wir dürfen uns nicht berlieren!

Anna (heftig, fast feindselig auf ihn los) Und wenn du nun gestern nicht feig gewesen wärft und wärst mit mir fort und wir wären in die Welt hinaus und — und —

Ronrad (meicht vor ihr gurud; entsett, leife schnell) Gott fei Dant. bag wir noch -

Anna (außer sich; höhnisch, schneibenb) Gott fei Dant?

Ronrad (aufschreienb) Anna!

Anna (immer schneller) Und wenn wir's nie ersahren hätten? Wenn der Bater gestorben wär, als wir noch klein waren, und sein Geheimnis mitgenommen hätte, dann aber hätten wir uns gefunden und — (immer schneller, dabei sinntos lachend) — hätten uns geheiratet und wären glücklich gewesen, mit uns und unsern Kindern, und . . .

Ronrad (rasch einfallend, sehr start und sehr laut) Aber bann hätten wir's ja nicht gewußt!

Anna (höhnisch auflachend) Ach fo! Ach fo!

Konrad (eindringlich wiederholend, aber jest viel langsamer und nicht mehr so laut) Dann hätten wir's doch nicht gewußt, Anna!

Anna (langsam, äußerlich ruhig, höhnisch) Nein, dann hätten wir es nicht gewußt! Und das entscheidet also? Das entscheidet über Recht und Unrecht! Ob ich etwas weiß oder nicht, darauf kommt's an! Ob ein Wort ausgesprochen wird oder nicht! Das bestimmt, was ich fühlen darf! Danach hab ich mein Gefühl einzurichten! So ist das! (Sie senkt den Kopf und steht starr; ganz leise) Und wir entlassen also ganz einfach unser Gefühl und nehmen ein anderes auf, denn wir sind ja zu Geschwistern ernannt

worden! So ist das! (Sie starrt vor sich hin, dann blidt sie plötstich auf, sieht Konrad an und fragt, in einem ganz ruhigen, leichten Ton) Und wirst du nun auch für deinen . . . für den Herrn, den du bisher für deinen Bater gehalten hast, jetzt anders empsinden, seit du weißt, er ist es nicht?

Ronrad (rafch) Dein gewiß nicht!

Anna (indem sie verwundert tut, höhnisch, lauernd) Nein? Konrad (ihren Bliden ausweichend, leise, verlegen, sast wie sich entschuldigend) Er ist mir doch in allem wirklich ein Bater gewesen.

Anna (fieht ihn an und nickt; dann, langsam und leise, mit brechender Stimme) Ja das ist wohl der Unterschied. (Sie sieht noch immer regungslos und sieht ihn an, bis ihr die Tränen kommen; dann wender sie sich langsam ab und will wankend zur Tür links)

Ronrad (ber fieht, mas fie leibet, hilflos bittend, leife) Unna!

Anna (bleibt stehen und wendet sich wieder halb nach ihm um; ohne ihn anzuschen, in Tränen, langsam und leise, weich) Und gestern! Da gad's auf der gauzen Welt für dich nichts als unsere große Liebe! Und ohne mich wär dein Leben zerstört und . . . (sie hält ein und blickt ihn an, dann langsam und leise) — ja gestern! (Plößlich wieder heftig erregt, sich schüttelnd, sinnloß) Aber ich . . . nein, Konrad! Ich kann daß nicht, ich kann nicht . . . (immer schneller, schreiend, indem sie die Hänn nicht . . . (immer schneller, schreiend, indem sie die Hänn nicht deine Schwester sein, weil ich — (sie hält plößlich ein und taumelt, nach einer Pause, schaubernd, mit versstörten Augen, ganz leise) — um Gottes willen! (Ausschreiend, in sinnloser Angst) So hilf mir doch! Konrad, Konrad, du mußt mir helfen! Ich weiß ja gar nicht mehr, laß mich nicht so, hilf mir doch gegen mich, ich fürcht mich ja

102 —

fo bor mir! (Sie taumelt vor, aufschreiend, mit ben Sanben tappenb) Ronrad, Ronrad, hilf mir! (Sie finkt um)

Ronrad (springt auf fie ju und fängt fie in seinen Armen auf)

Anna (freischt bei seiner Berührung vor Angst, Scham und Jorn schrill auf) Uh! (Sie reißt sich aus seinen Armen los, steht zitternd und starrt ihn an; dann, mit ausbrechendem Zorn, indem sie ihn von sich stöht und vor ihm stieht, zur Türe sinks hin) Weg, weg! Laß mich! (Lehnt sich an die Türe links, mit abwehrenden Händen, blidt dann plöhlich wieder zu ihm auf, sieht ihn groß an, läßt die Hände sinken, schüttelt sich und sagt nach einer Bause mit verwunderter Stimme, nun eher im Ton ruhiger Berwunderung, langsam) Nein Konrad! Gk kann ja nicht sein! Sag doch, daß es nicht wahr ist! Ich weiß ja nicht, was ihr damit wollt, aber es kann ja nicht sein, ihr habt euch das nur ausgedacht, um mich . . . (achselzzuckend) — ich weiß ja nicht! Aber du sein Sohn — das glaubt dir ja kein Mensch, schau dich doch in den Spiegel!

Ronrad (achselzudend, rasch, leife) Ich murbe ja gern verzichten.

Anna. Du mein Bruder! Darunter denkt man fich doch etwas, wozu man mit Verehrung, mit Bewunderung aufblicken kann —

Konrad (traurig lächelnb) Bielleicht wirst bu mit ber Beit —

Anna (rasch) Nie, Konrad! Dich kann man nur lieb haben, weiter nichts, glaub mir! — Du bist mir unerträglich, wenn ich dich nicht lieb haben darf. Du warst mir immer zuwider, dis ich entbeckt hab, daß ich dich lieb haben muß. Und wenn ich dich jett nicht mehr lieb haben soll, dann will ich dich ja lieber — (fängt zornig zu

weinen an) — bann will ich bich lieber gar nicht mehr sehn! (Wendet sich weinend um und öffnet die Tür)

Ronrad (gurebend, bittenb) Anna!

Anna (heftig) Nein! Nie mehr! (Weinend burch bie Ture links ab)

Ronrad (eilt ihr nach)

Borhang.

## Dritter Aft

Am selben Tag abends. Turmzimmer, wie im ersten Akt. Wenn der Borhang aufgeht, ganz finster. Nur Feuer im Kamin.

Johann (tritt durch die Türe rechts ein; die Tür bleibt hinter ihm offen und man sieht im erleuchteten Speisezimmer den gedeckten Tisch, an dem der Hofrat links oben, rechts von ihm der Graf, links von ihm Konrad, ihm gegenüber unten Anna dinieren, sie sind beim Obst; Johann trägt ein Tischhen in den Erker links, stellt es zwischen die Klubsessel und dreht das elektrische Licht im Erker auf; er holt dann die Zigarren vom Tischerechts und bringt sie auf das Tischhen, geht in den noch halbedunkeln Gang zurüf und kniet am Kamin nieder, um noch nachzulegen)

Konrad (im Speisezimmer zur Linken bes hofrats sitzend, im Frack; steht, sobald Johann am Kamin kniet, auf und kommt burch die Türe rechts rasch an den Tisch rechts im Erker vor, sichtlich sehr ungedulbig und nervöß)

Sofrat (im Speifezimmer links oben am Tisch fitend, in seinem gewöhnlichen altväterischen schwarzen Rock; man sieht, daß er lustige Geschichten erzählt; eben mit einer fertig, klopft er dem Grafen auf die Schulter und lacht; laut) Hoho! Ja das waren noch Zeiten, hoho! (Er steht gemäcklich auf; noch am Tisch) Aber nun den — (ruft laut) — Johann! (Er tritt in die Türe rechts und klascht in die Hände; kurz, ungeduldig) Den Kaffee, den Kaffee! (Geht an den Tisch rechts im Erker vor)

Graf (im Speisezimmer am Tisch mit bem Rüden zum Bublikum; neunundvierzig Jahre, sieht aber älter auß; seiner alter herr, lang und schmal; bunne graue haare, vorgekammt, Bärtchen an ben Wangen und auf ber Lippe, bas Kinn außrasiert; große graue Augen, beren gütiger Ernst zu seinem höchst einsachen, sich verwischenden, immer artig lächelnden Wesen nicht recht haßt; auß Furcht, für hochmütig zu gelten, wird er gerade-

ju scheu und läßt sich lieber alles gefallen; daß er seiner langen Beine nicht mehr ganz sicher ist und so leicht ind Schwanten gerät, läßt ihu noch ungeschickter und manchmal ganz hilslos erscheinen; er trägt einen unmobernen, sehr engen Frack mit spitzen, ganz kurzen Schößen; wenn der Hofrat den Tisch verläßt, steht auch er aus, tritt zu Unna, küßt ihr galant die Hand, und man sieht die beiben nun am rechten Ende des Tisches miteinander eifrig sprecken)

Anna (im Speisezimmer, am rechten Ende des Tisches, in einer einsachen, weißen Abendtoilette; wenn der Graf aufsteht, erhebt auch sie sich und bleibt nun im Gespräch mit ihm, rechts vom Tische)

Sofrat (im Erter rechts; bleibt vor Konrad stehen, sieht ihn an und sagt, kurz, leise) Du wirst dich etwas mehr beherrs schen lernen müssen. (Geht nach links, zündet sich eine Zigarre an und setz sich in einen der Klubsessel)

Johann (fteht am Ramin auf und geht burch bie Ture rechts ab, die er hinter fich schließt)

Hofrat (sobalb er sieht, daß die Türe rechts geschlossen ift, zu Konrad, lauter) Sitt da wie ein Totenbogel! Und Anna auch! Das schlechte Gewissen in höchst eigener Persson! (Kurz, höhnisch) Angenehme Geselligkeit!

Konrad (noch im Erter rechts; heftig, aber nicht laut) Was haden Sie immer auf ihn los? Und sticheln mit versteckten Anspielungen? Und machen ihn lächerlich vor uns? Ich aber soll dabei sitzen und kann's nicht wehren! Warum sind Sie die ganze Zeit so gereizt gegen ihn? Ich hab's nicht mehr ausgehalten! Warum denn? Was hat er Ihnen getan?

Sofrat (Rauchringel blasend; troden) Er langweilt mich. Dich nicht?

Ronrad (auffahrenb; mit ein paar Schritten jum Sofrat

Hin) Ich kann's nicht ertragen, daß Sie so von ihm sprechen!

Sofrat (barich, turg) Run laß aber ichon die Kindereien, Junge! Seit du weißt, er ist nicht bein Bater —

Konrad (sehr rasch einsallend; heftig, aber leise) Er ist hunderimal mein Bater! (Geht nach links auf den Hofrat zu, wie um sich ihm zu stellen)

Hofrat (breit, troden) Ich nur einmal. Mir genügt bas . . . (Leichter im Ton, gutmütig) Es hilft bir nichts, mein Junge! Man muß sich an die Tatsachen halten und — die bin ich.

Konrad (blidt zu Boben; sehr ernst, leise) Ich weiß, es verletzt Sie, daß ich noch immer an ihm hänge. Und das ist es auch, das bringt Sie so gegen ihn auf! Aber ich, ich . . . (achselzudend, indem er sich halb vom Hofrat abwendet, zögernd) — ich kann beim besten Willen nicht, ich bin ohnsmächtig gegen mein Gesühl, es ist ja noch die einzige Sicherheit, die wir haben! (Schüttelt sich und geht nervöß auf und ab)

Hofrat (ruhig, langsam) Und mit dieser Sicherheit beines untrüglichen Gefühls hättst du beinahe deine Schwester gesheiratet . . . (Ganz leise) Und Kinder mit ihr gezeugt. In aller Sicherheit.

Konrad (indem er im Geben stehen bleibt; heftig, aber leise) Das ist's ja, was mich so verstört! Ich kann's nicht versstehen! Es macht mich noch an allem irr! (Geht wieder nerspös auf und ab)

Sofrat (nach einer kleinen Pause; langsam) Ja, wir haben nichts als unser Gefühl. Es ist das einzige! Und das ist auch nichts . . . (Trocken) Ersuche den lieben Gott um eine bessere Welt!

Ronrad (bleibt wieder fteben; febr aufgeregt, rasch) Und

ich kann ihm ja nicht mehr in die Augen schauen, wie ein Dieb komm ich mir doch vor! Jedes Wort von ihm, seine gute Stimme, jeder Blid . . . ich ertrag's nicht mehr! Nein nur nicht mit ihm allein sein! (Flebentlich) Lassen Sie mich nicht mit ihm allein, ich ertrag's nicht! (Wieder nervöß hin und her)

Sofrat (troden) Es scheint, ich hab schon kein Glück mit meinen Söhnen. Ich hätte mir noch einen größeren Borrat anschaffen müssen, zur Auswahl! (Ernster; vor sich hin) Denn einen möchte man doch auch wirklich haben, wirklich! (Bläst Rauchringel; dann kurz) Aber wie du willst, das ist schließlich deine Sache. Nur sei so gut und verrate dich nicht vor ihm. Etwas mehr Haltung, lieber Graf! Oder . . . (mit einem plöstlichen Einfall, sast brutal) — oder es ist gescheiter, wir sagen's ihm lieber gleich! Ich habe nichts dagegen.

Konrad (wendet sich heftig jum Hofrat um; entset) Das ift boch nicht Ihr Ernst?

Sofrat (in einem tudifchen Ton) Warum nicht? Ich hätte fast Luft bazu, seinem Sochmut war's zu gönnen.

Ronrad (ben hofrat beschwörenb) Ich bitte Gie . . .

Hofrat (rasch einsallend; spöttisch lachend) Nein, nein, beruhige dich nur! Aber dann mutet auch seiner Uhnungs-losigseit nicht gar zu viel zu, mit euren Leichenbittermienen! Es ist ja wirklich ein Wunder, daß er nichts gemerkt hat! . . . (Argerlich) Was siel dir ein, dich vor ihm zu verstriechen, als er ankam?

Konrad. Ich konnte nicht, ich konnte boch nicht! Denn nur nicht mit ihm allein sein!

Hofrat (mit ärgerlichem Spott) Und ich hatte das Bersgnügen! Er aber nur immer: (ben Grafen nachäffend) "Wo ist benn Konrad, wo ist Konrad?" Und wie berstört um

bich! Und ganz aufgeregt, als hätten wir dich im Keller versperrt, um uns nur ja den gräflichen Schwiegerschn nicht entwischen zu lassen, aus Angst, du überlegst dir's sonst doch noch! (Indem er sich immer mehr in Zorn redet) Ich war ja darauf gesaßt, daß er nicht sehr entzückt sein wird, aber . . . dieses Entsetzen . . . Dunnerwetter! (Söhnisch lachend) — Er konnte ja kaum reden, mich kaum anssehn, in seiner Berzweissung! Und die Freude dann, alser nun hörte, daß Anna nicht will! Niemals ist ein Kord mit solcher Begeisterung eingesteckt worden! Ohne jede Kränkung . . . er gab sich nicht einmal die Mühe, wenigsstens gekränkt zu tun! (Die Türe rechts geht auf) Ja, wenn nur daß gräfliche Blut nicht bessecht wird!

Ronrad (macht burch eine Gebarbe ben hofrat aufmertfam, bag bie Ture rechts offen ift und man ihn braugen boren fann)

Johann (burch die Türe rechts, die hinter ihm offen bleibt; er bringt den Kaffee, den er im Erker links auf das Tischen stellt, worauf er, immer in seiner seierlichen Art und mit undeweglichem, teilnahmslosem Gesicht, ins Speisezimmer zurückehrt und bort nach links abgeht; die Türe rechts bleibt jeht offen, man blicht wieder ins Speisezimmer, der Graf und Anna bleiben unsichtbar)

Sofrat (schweigt, bis Johann serviert hat; dann, während Johann abgeht, ihm nachsehend, in einem ärgerlichen und gereizten Ton) Ja! Den Johann hab ich euch abgekauft, man kann euch ja alles abkausen, — (lacht höhnisch aus) — nur . . . nur den inneren Johann nicht, der in jedem von euch stedt . . . Euren verkalkten hundertjährigen Hochmutt (Gereizt lackend) Der Graf ist noch sellg, daß aus der glänzenden Partic nichts wird, und segnet im Geist schon die Bettelkomteß, die du nun ja nächstens doch heiraten wirst . . . Du, mein Sohn, mit meinem 10ten Bauernblut . . . das ist der Wis! Es ist eigentlich zu schad,

daß er's nicht weiß! Aber er hätte vielleicht gar nicht ben Humor dafür! In ihm gibt's ja sonst für nichts mehr Plat, so voll ist er mit Hochmut angestopft!

Kourad (topficuttelnd, leife) Rein! Rein er ist nicht bochmitta! Sie berkennen ibn gant!

Sofrat (heftig) Dann erklär mir's boch! Was ist es benn sonst? . . . Hättst du nur seinen Schrecken gesehen, als ich, um ihn über den Korb zu trösten, meinte: Es ist ja vielleicht noch nicht ihr lettes Wort, man kennt die Weiber doch, wer weiß?

Konrad. Warum sagen Sie das auch, wenn Sie wissen, daß es ihn qualt?

Hofrat (noch heftiger) Weil's mich empört, daß es ihn quält! Statt daß er niederkniet, um Gott zu danken, wenn mein Mädl . . . Dunnerwetter, mein Mädl! . . . Und auch weil's mir Spaß macht, euren Hochmut einmal in Reinkultur zu studieren! (Noch heftiger) Hat er ihr denn auch nur ein einziges Wort des Bedauerns gesagt? Wie leid es ihm ist, wie stolz er auf eine solche Schwiegertochter gewesen wär und so weiter . . . der Form wegen wenigstens! Er müßte mit eurem berühmten Takt doch empsinden, daß es ja für sie geradezu beleidigend ist, wie seicht er es nimmt! Aber nein, aber nein! (Gehässig, tücksch) Der muß erst dom Schicksal einmal noch ganz anders gebeugt werden . . . und wenn ich dem Schicksal dabei helsen kann, an mir soll's nicht fehlen! (Steht hestig auf und geht ans Fenster links)

Konrad (nach einer kleinen Paufe, topfschüttelnb) Rein, das kann es nicht sein! Aus Hochmut gewiß nicht!

Sofrat (breht sich am Fenster zu Konrad um; ruhig, langfam, grübelnd) Also warum sonst?

Ronrad (achselzudend, langfam) Ich weiß es nicht.

Sofrat (langfam, lauernb) Ober . . . ober meinft bu . . .?

Konrad (burch ben Ton bes Hofrats verwundert; aufblickend) Was?

Sofrat (langsam) Ich habe nämlich selbst schon daran gedacht, ob er nicht . . . (mit einem Blid zum Speisezimmer hin) Es wäre ja möglich, daß er vielleicht . . . ahnt? (Konrad seft ansehend, ganz leise) Die Wahrheit ahnt?

Konrad (prallt erschredt zurück) Wie können Sie bas benken? Er würde mich boch keine Stunde länger bei sich bulben!

Sofrat (turg) Ach fo, die Ritterlichkeit verlangt mohl . . .? (Achielaudenb, bobnifch, inbem er vom Renfter weg und wieber hinter ben Seffel tritt) Darin bin ich ja Laie! . . . Und wahrscheinlich ift's ja auch gerade nicht, daß er deshalb fam . . . weil er es bann boch ruhig mir überlaffen fonnte, die heirat zu berhindern. Ober . . . (grübelnd) - ober meint er, beine Mutter hatte awar ihm gestanden, aber mir berheimlicht, daß du mein Sohn bift . . . (böbnifc) wer weiß benn, mas in jo einem gräflichen Wehirn alles möglich ift? (Plöglich febr ernft, langfam) Und wer weiß auch, mas fich amifchen biefen beiben Menschen vielleicht jugetragen hat? (Dit einem auffteigenben Born) Bielleicht. hat fie . . . wer kennt eine Frau je gang? Gar biefe merkwürdige Frau! Bielleicht, irgendwie gezwungen, ihm Die Wahrheit zu gestehen . . . hat fie babei vielleicht nun erst wieder gelogen, recht nach Frauen Art? Um wenig= ftens feine Gitelfeit zu ichonen . . .? (Mit machsenbem Born) Ober vielleicht auch aus feiger Angft um bich, um feinen Born gegen bich zu berföhnen?

Ronrad (gequalt, bittend, indem er bie Augen mit seiner Sand bebedt) Richt, nicht!

Sofrat (mit einem Berfuch, feinen Born ju beberrichen) Dein, ich will bich nicht mit einer posthumen Gifersucht qualen, nach zwanzig Jahren! (Lacht bobnifch auf) Rein, mein Junge! Nach zwanzig Jahren! . . . (Den Ton wechfelnb; febr ernft, traurig) Aber berftehft bu nun, mas mich jo gegen ihn erbittert, gegen euch alle? Man tann euer einen seit zwanzig Jahren tennen und tennt ihn nicht! Das ift's ja, was mich manchmal fo tüdisch gegen euch und gang bosartig macht, jum Bieh! Ihr meint bann, bas ift ber Bauer in mir! Alter Sag, vererbter Reib, bumpfer Trot bon ben Batern her . . . mas weiß icht Aber nein! Sondern weil's mich reigt, auf euch loszubreichen, bis vielleicht boch einmal die Form zerfpringt und ber Menfch erscheint, ber dabinterftedt . . . ein Stud Menfcht Aber vielleicht flopft man umfouft, vielleicht verbirgt eure Form nichts, als daß es da nichts zu verbergen gibt . . . (Gang leife) Deine Mutter hat behauptet, mich zu lieben . . . fie hat mir's ja bewiesen . . . und ich weiß aber heute noch nicht, wie fie benn eigentlich mar: fie nahm fich bann immer wieder gurud. Ich habe die arme Frau fehr ge= qualt, aber - (in einem bobnifchen Ton) - ohne Erfolg. Denn wenn wir uns bann bor Leuten wieber faben, bin ich nie gang ficher gewesen, ob benn bas wirklich biefelbe Frau mar . . . (Blidt mit gefenttem Ropf vor fich bin; Baufe; bann versucht er, fich wieber in feinen gewöhnlichen Ton gu finben) Man kennt sich nie mit euch auß! Für einen so neugierigen Menfchen, wie ich nun einmal bin, ift bas recht betrübend. Es mag bir übrigens auch erklären, warum ich mit bir zuweilen etwas unfympathisch verfahre . . . es ist dies eben meine Art, um euch zu werben. (Langfam, leife, mit aufftetgenber Bartlichkett) Bielleicht wird bas jest nicht mehr nötig fein, ich hatte nichts bagegen. Denn es ift ein Irrtum.

wenn ihr meint, daß ich mich dabei besonders wohl sinde. (Fast bittend) Du müßtest nur einen Teil der Ausmerksamskeit, mit der du das Wohl des Herrn Grafen bewachst, auch einmal mir zuzuwenden — (indem er sich in einen ironischen Ton rettet) — die besondere Güte haben. (Bause, in der er, ohne Konrad anzuseben, abwartet, was Konrad antworten wird)

Konrad (nach einer Paufe, sich vom hofrat abwenbenb, verlegen, leise) Laffen Sie mir boch nur Zeit!

Hofrat (blidt auf, beherrscht seine Stimmung und tapfelt fich wieber ein; in seinem gewöhnlichen, immer mit Fronie versetzen Ton) Natürlich, natürlich! Ich drange ja nicht.

**Konrad** (gequält, gepreßt) Und wär nur er erst fort!
— Warum reden Sie ihm zu, noch zu bleiben? Er wollte doch heute noch mit dem Nachtzug fahren.

Sofrat. Er will dich aber ja durchaus mitnehmen. Konrad (heftig) Nein! Ich kann nicht! Nur nicht mit ihm allein sein!

Sofrat (kurg) Wie du willst! Gang wie du willst! Graf und Anna (erscheinen von rechts wieder im Speisezimmer und bleiben dort vor dem Tisch im Gespräch)

Hofrat (ber ben Grafen und Anna im Speisezimmer erblickt; nach einer Bause, zu Konrad, herzlich) Mut, mein Junge! Es schadet keinem, wenn er ein bischen durchgewalkt wird.

Konrad (siehentlich) Helsen Sie mir nur zu verhindern, daß ich allein mit ihm bin! — Ist er nur erst abgereist, dann will ich auch fort, und mich irgendwo verkriechen ... und zu vergessen trachten und . . . und dann vielleicht mich wieder sinden.

Sofrat (leife, febr warm) Berkriech bich boch hier! Bei uns! — Ich will mir Mühe geben, bich ungestört zu lassen.

Ronrad (nach einer fleinen Baufe, topffcuttelnb) Rein. -

Ich kann nicht. (Ausbreckend) Ich kann es ja nicht mehr sehen, wie Anna sich qualt!

Hofrat (warnt ihn mit einer Handbewegung nach dem Speisezimmer hin, nicht so laut zu werden; dann, mit dumpfer But) Ia das arme Mädel! Dann aber wunderst du dich, wenn ich gereizt bin, und fragst noch, warum ich ausschlage! Das arme Kind!

Ronrad (heftig, aber leise) Aber es ift boch nicht feine Schulb!

Hoftat (heftig) Schuld, Schuld! Da bin ich wie die göttliche Gerechtigkeit, die auch darin besteht, daß jedes Unrecht gedüßt wird, aber meistens an einem Unschuldigen — (rasch, brutal) — ich muß mich rächen . . . an wem, ist mir gleich! (Seinen Zorn beherrschend) Und schließlich, mein Junge, du überschätt auch den Kerrn! An seiner Arglosigsteit prallen meine besten Bosheiten ab, er merkt nichts. Wie denn auch? Es wird sich doch niemand erfrechen, mit dem Kerrn Grasen zu spotten!? Nein, auf den Verdacht kommt er nie . . . das ist es ja, was mich so rasend macht! (Viöhlich den Ton wechselnd, ins Speisezimmer rusend, mit salscher Gemütlichkeit) No lieber Gras? Verwöhnen Sie mir das Mädel nicht so! Sie wird noch ganz hochmütig werden!

Graf (im Speisezimmer, mit Anna von rechts vor ben Tisch kommend, immer ein bischen verlegen) Ich bin überrascht, überrascht, wie merkwürdig orientiert man Fraulein Anna in allen Fragen sindet! (Tritt durch die Türe rechts ein und kommt dann in den Erker links vor)

Unna (bleibt im Speifezimmer und geht dann bort links ab) Johann (aus bem Speifezimmer, durch die Türe rechts, hinter bem Grafen; er ift ganz verändert, sein Gesicht strahlt, mit offenem Mund folgt er dem Grafen und macht sich dann mit dem Kasses zu tun, immer neben dem Grafen und um ihn herum, tänzelnd mit seinen alten Beinen) Sofrat (in seinem polternben Ton) Ja wir Bürgerlichen haben bas nötig!

Graf (ihm vorgehend) Und nicht bloß in den häußlichen Künsten der schönen Geselligkeit und geistiger Anregung, sondern auch in so strengen und trockenen Materien,
wie dieses Thema der Altersdersicherung ist, das sie mir
mit einer Umsicht dargelegt hat . . . ich muß wirklich
sagen, mein liedes Fräulein — (Er will sich Anna zuwenden
und bemerkt jest erst, daß sie nicht mitgekommen ist; plöhlich
auffällig erschreckend) Wo . . . wo ist denn Fräulein Anna?

Hofrat (lachend und polternd) Habt ihr noch nicht genug getratscht?

Graf (erschrickt wieder und gerät immer mehr in Verlegenheit; rasch) Nein, ich mein nur, ich muß ihr ja noch —! Ich sehe sie doch noch? Ich muß ihr ja noch — (Hält sehr verlegen ein, unterdrückt, was er eigentlich sagen will, und sagt mechanisch) Ich will ihr dann doch jedenfalls noch Adieu sagen. (Er seht sich sichtlich verlegen in den zweiten Klubsessel und fährt nun mit auffälligem Sifer in seinem Ahema fort) Also wie gesagt, mit einer Umsicht, Umsicht und einer Kenntnis dieser doch höchst schwierigen und gar für eine Dame, gar für eine Dame, gar für eine Dame . . . (Nimmt den Kasse, den ihm Johann reicht)

Hofrat (ungebuldig einfallend) Kopf, lieber Graf! Die Hälfte von uns haben Ihre gnädigen Herren Borfahren ja zu löpfen geruht . . . damals unter der Haushamer Linde! Aber die andere Hälfte, die, der man gnädigst den Kopf gelassen hat, rächt sich heut und hat heut mehr als . . . (Er will sagen: "mehr als Sie", spricht das aber nicht aus, sondern sieht den Grasen nur lachend an und sagt) Mehr als man glaubt, lieber Graf! (Lachend) Ja, daher sind wir solche Rebellen, wir Oberösterreicher Leut, noch don das

mals her . . . es judt uns halt noch immer der Hals, seit der Haushamer Linde! (Breit, mit einer falschen Gemütlickeit) Heut aber sitt man ganz friedlich beisammen und hat sich lieb . . . genau wie meine Frau dort — (er zeigt auf das Bild an der linken Wand zurück) — ganz zutraulich unter den hohen Kerrschaften hängt, eine kleine bescheidene Arztensfrau vom Land. Das macht mir immer Spaß! . . . (Ungeduldig zu Johann, barsch) Hupf nicht so herum! Wie ein junger Hund!

Johann (ber bem Grafen ben Kaffee gereicht hat und sich immer tänzelnd um ihn bemüht, nimmt gleich wieder seine feierliche Haltung und das steinerne Gesicht an; mechanisch melbend, mit seiner heiseren Stimme) Ja, Herr Hofrat! (Tritt hinter ben Klubsessel des Grafen und steht dort starr)

Sofrat (wieder im früheren Ton mit jener falfchen Gemütlichteit fortsahrend) Und heut gibt die Tochter dieser bescheidenen kleinen Arztensfrau, meine Tochter, ein einsaches schlichtes Bauernkind . . . und gibt einem Hochgeborenen Herrn Grasen einen Korb! Immer unberschämter werden die Beiten, was? . . . (Zu Johann, ungeduldig, sehr grob) Was stehst du noch da? Pack dich!

Johann (gehorsam, aber hörbar traurig) Ja, Herr Hofrat! (Er sieht besorgt noch einmal nach, ob ber Graf alles hat,
geht dann in den Gang zurück, dreht auch dort das elekrische
Licht aus, wendet sich noch einmal um, steht, die Hände über
dem Bauch gesaltet und in stiller Berklärung auf den alten
Grasen blickend, erschrickt endlich, nimmt wieder sein seierliches
Gesicht an und trottet traurig langsam hinaus, durch die Tür
rechts ab, die er hinter sich schließt)

Sofrat (wieder mit jener falschen Gemütlichtett) Aber was foll ich tun, lieber Graf? Das Mädl setzt seinen Kopf auf, ich kann die Zeiten nicht ändern. (Lauernd) Ich muß sagen, ich bewundere nur Ihre Fassung! Graf (angelegentlich mit seinem Kaffee beschäftigt, um seine Berlegenheit zu verbergen) Ja lieber Hofrat, soll ich . . .?

(Lächelt verlegen und halt achfelgudenb ein)

Hofrat (breit) Da sieht man die Macht der guten Erziehung, ich könnte das nicht! Sie eilen her, um eine strahslende Braut zu umarmen, und sinden, es wird gar nicht gestrahlt, man weiß offendar die Auszeichnung gar nicht zu schähen!

Konrad (tritt an bas Tischchen und stellt ben Kaffee weg; sich mühsam beherrschenb) Berehrter Herr Hofrat, ich dächte . . . das Thema muß uns doch allen gleich peinlich sein.

Hofrat (immer mit einem falschen Klang in der Stimme) Nimm dir an deinem Bater ein Beispiel, dem merkt man nichts an! (Lauernd) Der hält sich . . . man könnte ja meinen, er wär fast froh!

Konrad (mit Entschiedenheit) Ich bitte Sie bringend, herr Hofrat —

Graf (gleichzeitig mit Konrab; mit einer auffälligen Unruhe, sehr verlegen) Wie können Sie nur benken —? Ich verstehe, ich verstehe gar nicht!

Sofrat (gu Konrab, herausforbernb, breit) Bas benn? Bas, mein Sohn? (Er betont ben "Sohn" fehr ftart)

Konrad (erträgt ben Ton und ben Blid bes hofrats nicht, fieht ju Boben, wendet fich achfelgudend ab und geht bann langsam in ben Gang jurud, bis jum Kamin)

Sofrat (fieht Konrad nach; bann, nach einer Baufe jum Grafen, Mitleib heuchelnb) Den armen Jungen trifft's fcwer!

Graf (traurig, sehr einsach) Ich hoffe, wenn er erst von hier fort sein wird . . . ich vertraue seiner Jugend!

Hofrat (ben Ton wechselnb; troden) Und benken wohl auch, daß es ja nicht so schwer sein kann, eine Bürgerliche zu verschmerzen?

Graf (in einem sehr ehrlichen Ton) Berehrter Freund, Sie machen da fortwährend Anspielungen, die auf ganz irrigen Boraussehungen beruhen, auf durchaus unzutreffenden Boraussehungen.

Sofrat (troden) Barum berftellen Sie fich, Graf?

Graf (erschridt bestig, die hande, die die Tasse halten, gittern) Berstellen? Ich, ich . . .? Nein durchaus, durchaus nicht? (Er muß die Tasse wegstellen) Wie können Sie benken?

Sofrat. Bor mir? Bogu? Ich weiß es boch.

Graf (fteht langsam auf, fehr ernft, aber in guter Haltung, gang leife, taum die Lippen bewegenb) Sie wiffen —?

Sofrat (rasch einsallend, lacend) Halten Sie mich für so dumm? Wir sind das doch gewohnt von euch! Und ich bin nicht empfindlich! (höhnisch) Die Schande wär auch zu groß . . . der Bater ging ja vielleicht noch g'rad, aber der Großvater, ein Bauer und hier aus der Gegend . . . ja wenn's wenigstens ein amerikanischer Weizendieb wär!

Graf (ber jest erst versieht, was der hofrat meint; sichtlich erleichtert, sehr rasch) Ach so, ach so, das meinen Siel (Setzt sich wieder) Aber lieber Hofrat, Sie glauben doch nicht im Ernst — ?

Ronrad (geht vom Ramin burch bie Ture rechts ins Spetfegimmer und bann bort links ab; bie Ture bleibt offen)

Sofrat (sehr vergnügt, ben Grasen seine Überlegenheit fühlen zu lassen) Ich glaube. (Zwinkert ihm lustig zu) Ich glaube sehr. (Ropft ihm mit der Hand aufs Knie) Wir kennen uns doch, mein alter Freund . . . Ich kenn euch ganz genau. Wenn man so ein halbes Hundert hochgeborener Blinddärme gezogen hat, gewinnt man einen gewissen Einblick in euch. Und daher weiß ich ganz genau, was in Ihnen vorgeht . . . immer, glauben Sie nicht?

Graf (fehr ruhig, erleichtert und überlegener als bisher;

ganz einsach, ernst) Nein, das glaub ich eigentlich nicht. (Mit einem seinen Lächeln, das seinen Widerspruch abschwächen soll) Offen gestanden.

Hofrat (troden) Sie sind felig, daß aus dieser Heirat nichts wird. Natürlich, daß sie's war, die nein gesagt hat, so ein freches Ding, dem hochgeborenen Herrn Grasen — das trübt Ihr Bergnügen etwas. Aber es ist doch von den beiden Übeln noch das kleinere. (Blickt den Grasen überstegen an) Nicht?

Graf (fehr ruhig, fehr einsach) Wie lang tennen wir und? Wir waren beibe noch kleine Buben, das Schloß gehörte noch meinem Bater . . .

Sie muffen zugeben, bag es nicht gelitten hat unter mir?

Graf. Ich muß zugeben, daß Sie Gelb haben, und das ist die einzig gute Eigenschaft, die mein Vater nicht hatte. (Mtt einem Lächeln) Weshalb er sie mir auch nicht bererben konnte. (Wieber ernst, fortsahrend) Und dann haben wir doch in der Stadt jahrelang Haus an Haus gewohnt und unsere Frauen sind gute Freundinnen gewesen. Und jeht kennen Sie mich so wenig, daß Sie das von mir benken können!

Hofrat (ungläubig) Es war also bloß eitel Glück und . . . Ungedulb, die Mesallianz zu segnen, was Sie mit solcher Eile — ?

Graf (merklich ausweichenb) Es war vielleicht etwas verfrüht. Aber nach dem Brief meines Sohnes mußte ich denken, die jungen Leute wären unter sich einig.

Hofrat (inquirierend) Und da wollten Sie ihnen wohl helfen? Gegen mich! Der alte Narr, dachten Sie, freut sich am Ende gar nicht, mit seinem Geld meinen jungen Herrn zu versorgen? (Lacht) Ich kann Ihnen Ihren Vor-

wurf nicht zurückgeben, Graf: Sie kennen mich! Aber . . . es kam ja gar nicht bazu. (Breit, schabenfroh) Das Mäbl hat Nein gesagt! Und so können wir alle beibe ja höchst zufriesben sein. Wie's gekommen ist, ist's für uns beibe das Beste, nicht wahr?

Graf (einer Antwort ausweichenb, achfelgudenb) Es ift ja jebenfalls unabanderlich.

Sofrat (leichthin) Ja es wird fich faum mehr -

Graf (erschrickt wieber febr, rafch) Ja meinen Gie -?

Hofrat (sich über bes Grafen Angst amüsierend) Aber nein! Ich bente, wir haben nichts mehr zu fürchten. Es ist boch Ihr Sohn! Ia wenn's umgekehrt, wenn Anna Ihre Tochter wär und —

Graf (erichredt auffahrenb, raich einfallenb, gang verwirrt) Anna meine —? Wie können Sie nur —?

Sofrat (übermütig) Wir nehmen nur ja an! Können Sie sich das nicht vorstellen? — Aber dann, nämlich wenn's mein Bub wär und Ihr Mädel — o weh, da kämen wir nicht so leicht davon! Denn wenn's mein Bub wär — seben wir den Fall! Nicht wahr, wir seben nur den Fall?

Graf (arglos, gefpannt) Ja. Run?

Sofrat. Wenn der also mein gemeines Blut hätt, und außerdem auch noch das Glück, von mir erzogen worden zu fein — (sieht den Grafen an und lacht) — hoho!

Graf (immer febr unrubig, brangenb) Dann?

Sofrat. Soho!

Graf (mit einem plöhlichen Einfall, sichtlich sehr erleichtert) Ach so! (Fängt herzlich zu lachen an) Ia ja . . . ja natürslich! Sie sind überzeugt, daß Ihrem Sohn kein Mädchen widersteht? (Nickt vergnügt)

Sofrat (lachend) Das natürlich auch! Aber nehmen wir felbst an, es fande sich ein solches Original von einem

Mäbchen, das die Kraft hätte, meinem Sohn, einem bon mir gezeugten und bon mir erzogenen Sohn Nein zu fagen, glauben Sie, daß der — ?

Graf (lächelnb) Allerdings, wenn ich ganz aufrichtig sein barf.

Sofrat (mit falicher Herzlickleit, fast parobistisch) Ganz aufrichtig, Berehrtester! Zwei so alte Freunde, seit fast vierzig Jahren, nicht?

Graf (lächelnb) Daß allerdings ein junger Herr mit Ihrem Blut und Ihrer Erziehung sich bielleicht — (sucht nach einem Wort)

Sofrat. Bang aufrichtig, lieber Braf!

Graf (lächelnb) Vielleicht, fagen wir: etwas ungebärdig gewesen wäre —

Sofrat (nidt; vergnügt) Ungebärdig, sicher!

Graf (lächelnb) Und uns wohl einige Schwierigkeiten bereitet oder doch jedenfalls seinem Wunsch kaum so, so glatt entsagt hätte . . . wie ich Ihr Temperament kenne.

Sofrat (laut lachenb) Aber nein, nicht bloß bas!

Graf (plötlich wieder ernft, befremdet und schon wieder unruhig) Das meinen Sie doch?

Hofrat (immer sehr übermütig) Nein. Ich meine, daß bieser junge Herr, mein junger Herr, nicht bloß natürlich, wie Sie mir so sein zu verstehen geben, bei weitem nicht so gut erzogen wär, um bei einem Korb die tadellose Haltung Ihres jungen Herrn zu bewahren — nicht bloß daß, Berehrtester!

Graf (febr aufmertfam) Conbern -?

Sofrat (fclägt ben Grafen aufs Anie) Nun feben Sie, wie wenig Sie meinen Sohn kennen!

Graf (mit einem Berfuch, luftig ju fein, ohne boch feine

Unruhe gang verbergen zu können) Sie muten auch meiner Phantasie gar ein bischen viel zu.

Sofrat (febr bochmutig) Mag fein. - Denn, mein Berehrtefter, mein Sohn, unter meinem Willen aufgewachsen, ia febn Sie: ber batte nämlich gar nicht gefragt! (Rurg, nicht laut) Mir hat man im Leben nie Rein gefagt, nirgenbs. Man ift gar nicht bazu gefommen, es war immer ichon zu fvät. Ich hab nämlich nicht erft gefragt, niemals. Und fo. wenn meinem Sohn Ihre Tochter gefallen hatte, ber hatt fie fich einfach genommen . . . und bann hatt fie ihn recht schön bitten muffen, fie ibn, ob er denn nicht doch auch fo gut fein mocht, fie zu heiraten; bas ift ber Unterfchied, lieber Graf! (Plöglich febr ernft) Und es ift wirklichein Blud, daß Gie ben Jungen . . . (verbeffert fich) - ben jungen herrn erzogen haben, und nicht ich, fonst -(er ftebt auf, wirft feine Rigarre in ben Afchenbecher auf bem Tifchen und fteht einen Augenblid nachbentlich, bann febr ernft, gang leife) - fonft hatte fich ber Fall vielleicht febr . . . tompligiert! (Er tritt jum Fenfter links, öffnet ben Borbang und fieht in bie Winterlandschaft binaus)

Graf (fitt ftarr und hilflos ba, sehr ernst, Pause; bann, schwer, leise) Daran hab ich noch gar nicht gedacht.

Hofrat (wendet sich am Fenster wieder um; nun wieder ganzin seinem gewöhnlichen Ton, den er jett sogar etwas forciert) Ja, daran denkt ihr nie . . . und wundert euch aber dann, daß man euch überall berdrängt, und klagt die bösen Beiten an! Denn, ihr hochgeborenen Herren, wir Plebejer, wir Hefe, wir Ungeborenen haben eines voraus: wir fragen nicht erst, wir — (mit einer Gebärde) — greisen zu. (Lachend) Dunnerwetter, mir sollte eine Nein sagen . . . heute noch, bei meinen fünfzig Jahren! Da hätt's doch erst einen Reiz!

Graf (ber ganz regungstos fist, vorgebeugt und in Gedanken kaum mehr zuhörend; mechanisch, um nur irgend etwas zu sagen) Darin kann man doch wohl verschiedener Auffassung sein.

Hofrat (indem er wieder zum Grafen kommt und hinter seinen Sessel tritt, lustig) Auffassung? Bei den Weibern? Anfassen muß man sie, lieber Graf! — (Den Ton wechselnd) Übrigens wer weiß? Denn unter und: ich traue dem Jungen zu, daß er klüger ist, als wir denken. (Lachend) Der gehört zu den Stillen!

Graf (entsett) Sie wollen doch damit nicht sagen, daß er am Ende noch —? (Mit Nachdruck, indem er sich an ben Gebanken förmlich anklammert) Aber Anna will ja nicht!

Höher. Wäher. Mädhentrot, jungfräuliche Schen, vielleicht war er ungeschickt, sie hat sich erschreckt . . . oder sie spielt mit ihm, sie will erobert sein, den jungen Dingern macht's Spaß, sich zu zieren, und es hebt doch auch das Selbstgefühl unendlich, einen Kord auszuteilen, nicht? Aber wenn's nun nicht wirkt, wenn der Junge, statt zu derzweiseln, sich zu trösten scheint, wenn es sich zeigt, daß er dielleicht auch ohne sie leben kann? Nein, das haben die jungen Damen nicht gern! Also wer weiß, ob der Konrad nicht ein Duckmäuser ist? Ich traue seiner Entsagung nicht! Und ich möchte sast wetten, er verrechnet sich nicht! Wein lieder Graf, wir zwei kennen doch die Weiber!

Graf (ber beklommen basit und regungstos zugehört hat; jett auffahrend und sich umfebend, mit plöglichem Schred) Woift benn Konrad überhaupt? (Er steht auf)

Sofrat (achselzudend, luftig) Bo? Wahrscheinlich nicht weit von ihr! Sie werden sehen, ich habe ben Jungen durchschaut!

Graf (ind Speifezimmer rufend) Ronrad!

Hofrat. Wozu? Lieber Freund, es geschieht doch, was die Kinder wollen. Das ift Elternlos.

Graf (sehr verlegen) Ich will nur, daß er nicht zu packen vergißt. (Wieber ins Speisezimmer rusenb) Konrad! (Wieder zum Hofrat) Und waren Sie so freundlich, die Fahrgelegenheit für uns zu bestellen?

Sofrat. Sie wollen boch nicht wirklich heute noch . . .?

Ronrad (kommt aus bem Speisezimmer in ben Erker vor) Graf (sehr entschieben) Wir müffen. Ich bedaure ja

felbst sehr, daß ich es mir diesmal versagen nuß, länger in Ihrem gastlichen Hause zu bleiben, aber . . .

Hofrat (gu Konrab) Dein Bater will uns heute noch wieber berlaffen.

Ronrad (nidt nur furg; fichtlich erleichtert)

Graf (zu Konrad; mühsam) Es scheint mir auch für dich unter den obwaltenden Umständen jedenfalls das beste, daß du jetzt sobald als möglich von hier fortkommst.

Ronrad (beftürgt) 3ch ?

Graf (fehr fest und bestimmt) Ja Konrad. Ich wünsche, daß bu mich begleiteft.

Konrad (sehr fest und bestimmt) Es tut mir leid, beinen Wunsch nicht erfüllen zu können, aber . . .

Graf (außerlich gang rubig) Ich bitte bich barum.

Ronrad (beftig) Ich tann nicht. Rein!

Graf (bie Faffung verlierend, befturgt) Ronrad!

Konrad (gequalt, heftig) Frag mich nicht, ich kann nicht! Hofrat (vermittelnb, zum Grafen) Laffen Sie ihn uns noch ein paar Tage!

Graf (einfallend, die Bermittlung bes Hofrats abweisend) Wollen Sie so gütig sein, dafür zu sorgen, daß wir ben Wagen zur Station bekommen?

Sofrat (nidt achselgudenb) Gewiß. (Geht gur Tür rechts, indem er ruft) Johann! (Er bleibt auf der Schwelle ber Türe rechts, ind Speisezimmer blidend, Johann erwartend)

Graf (wartet, bis ber hofrat im Speifezimmer ift; bann gu Ronrab, leife) Ich wünsche bringenb, bag bu mit mir kommft.

**Konrad** (leise, gequält) Ich bitte bich, mich nur noch ein paar Tage . . .

Graf (letje, haftig) Rein. Du kannft Anna nicht heisraten.

Ronrad (leife, haftig) Das ift ja fcon entschieden.

Graf (fcharf, fehr rafch) Alfo, was willft bu bann noch hier? (Er blidt Konrab angftlich forschend an)

Konrad (verlegen ausweichenb) Laß mich nur ein paar Tage . . .

Graf (immer angftlicher forfchenb) Bogu?

Ronrad (wendet sich, unfähig, ben forschenden Blid bes Grafen zu ertragen, achfelgudend ab)

Graf (noch ängstlicher, noch bringenber) Wozu, Konrab? . . . Du qualft nur bich und fie! . . . (Weich und jartlich) Und wenn ich bich barum bitte, mein Sohn?

Konrad (heftig) Ich kann nicht, frag mich nicht, ich kann nicht! (Er geht, heftig erregt, von ihm weg, nach rechts, bis an ben Tisch)

Johann (ericheint im Speifezimmer von links und tritt jum hofrat)

Sofrat (im Speisezimmer, vor bem Tisch, mit bem Ruden zu Konrad und bem Grafen; spricht mit Johann)

Graf (blidt Konrab nach, bann senkt er ben Kopf unb ftarrt mit offenem Mund vor sich hin, nickt langsam, faltet die Hände, bewegt mechanisch die Lippen und hat Mühe, heiser das eine Wort hervorzubringen) Konrab!

Ronrad (judt, burch bes Grafen heiferen Ton erfchredt, jufammen und blidt nach ihm auf) Graf (mit bemfelben beiferen Ton, langfam und schwer) Ich muß dir fagen, Konrad — (bie Stimme verfagt ihm, er atmet schwer)

Ronrad (ungebulbig brangenb) Bas?

Graf (blidt ängstlich ins Speisezimmer und tritt, um bort nicht gehört zu werben, dicht vor Konrad; ben Kopf senkend, um Konrads Blid zu vermeiben; sehr leise) Ihr könnt nicht heiraten, benn ihr —

Sofrat (im Speisezimmer zum Johann) Um elf Uhr also! (Wendet sich um und geht vor) Berstanden? (Tritt in ben Gang)

Johann (wieberholend) Elf Uhr. (Im Speifezimmer lints ab)

Graf (zudt, als er die Stimme des hofrats hört, unwillkurlich scheu zusammen und halt einen Moment ein; bann, sehr haftig, flüsternd) Ihr seid Geschwister.

Ronrad (im bochften Erstaunen, febr rafch) Du -? (Er will fagen: "Du weißt", wird aber fogleich vom Grafen untersbrochen)

Graf (rasch einfallend, in großer haft und Angst) Anna ift nicht —

Hofrat (in ber Mitte bes Ganges; fast gleichzeitig mit ben letten Worten bes Grafen, laut) So, bas wäre besorgt! Aber ich hoffe —

Graf (als er bie Stimme bes hofrats hört, erschredt einhaltend; mit einer Gebärbe, baß Konrad sich beherrschen soll) Still! (Er geht hastig nach links, so baß ber hofrat, in ben Erker eintretend, zwischen ihn und Konrad zu stehen kommt)

Sofrat (in bie Mitte bes Erkers tretenb) Ich hoffe, Sie laffen uns ben Jungen noch ein paar Tage!

Graf (im Erter links, mit Anstrengung, sehr entschieben) Nein, lieber Hofrat! Es kann leiber nicht fein! Ronrad (febr rasch, fast gleichzeitig mit ben letten Worten bes Grafen, beftig) Ja, herr hofrat, ich bleibe.

Sofrat (fieht beibe neugierig verwundert an) D?

Graf (macht noch ein paar Schritte nach links, steht bann mit vorbängendem Hals und blidt zu Boden; nach einer Pause wendet er sich langsam um; kurz und sest) Sei so gut, Konzrad, und geh jeht! Ich muß jeht mit dem Herrn Hofrat — (er bält ein und wiederholt dann mit tonloser Stimme) — ich muß. Seine Beine versagen ihm, er läßt sich in den ersten Klubsessel sallen)

Sofrat (hat ben Grafen beobachtet; jest blidt er fragend auf Konrab)

Konrad (fchickt fich langsam an abzugehen, kommt babei bicht am Hofrat vorüber und sagt ihm leise) Er weiß es. (Geht langsam burch ben Gang zurud und burch bie Türe rechts ab, bie er hinter sich schließt)

Sofrat (nidend; leife) Alfo boch. (Er wartet, bis er Ronrab bie Türe schließen bort; bann, in einem gang leichten Ton) Sie haben mir noch etwas mitzuteilen, lieber Graf?

Graf (im Klubseffel links, vorgebeugt sitzend; nach einer Baufe, fest und still, gang einfach) Wir werden nun bon . . . bon alten Dingen reden muffen. (Er macht einen mistingenben Bersuch aufzustehen)

Hofrat (rasch, immer in einem ganz leichten Ton) Aber bitte bleiben Sie boch! Wir wollen's in aller Gemütlichsteit erledigen. (Lehnt sich an die linke Schmalseite bes Tisches im Erker rechts)

Graf (lehnt sich im Klubsessel zurück, mit ben Armen auf ben beiben Lehnen; vor sich hin) Es nuß sein. — (Laut, all-mählich einen sesten Ton sindend) Wir sind ja beide nun in einem Alter, wo man mit einiger Ruhe, mit einer gewissen männlichen Fassung auf das . . Spiel, Spiel der menschslichen Leidenschaften zurückzublicken pflegt. (Immer ge-

rade vor sich hinblidend, ohne den Hofrat anzusehen) Richt wahr, nicht?

Sofrat (rubig, troden) Mir haben fie nie viel mitgespielt, bie menschlichen Leibenschaften.

Graf. Ja Sie haben immer eine merkwürdige Kraft gehabt, mit allem fertig zu werden.

Sofrat. Die hab ich.

Graf. Darauf bertraue ich. Und es liegt ja auch soweit gurud! Meine Frau ist tot und —

Sofrat (leife) Ja.

Graf (langiam) Und Ihre auch. Sie ruhen beidelängst im kihlen Grab . . . (Sich aussetzend, den Ton wechselnd, schneller) Ich bin hergekommen, um diese Heirat zu verhindern, weil sie nicht stattfinden kann, auf keinen Fall, denn die Kinder, die Kinder sind, sind Geschwister. (Er blickt noch immer gerade vor sich hin, ohne den Hofrat anzusehen, und wartet nun)

Hofrat (nach einer kleinen Bause, leise) Sie wußten bas? Graf (febr rasch, leichthin) Ja natürlich. (Er blidt jum ersten Mal, ein wenig verwundert, schief jum hofrat hinüber)

Sofrat (mit einem langen Blid auf ben Grafen; erftaunt, fast bewundernb, gebehnt) So?!

Graf (mechanisch wiederholend, furz, leichthin) Ja. (Er sieht, burch ben langen Blid bes Hofrats geniert, wieder weg und wartet verlegen)

Sofrat (nach einer Pause, ohne sich zu bewegen, leise Und?

Graf (mechanisch) Und da können sie boch nicht heiraten.

Sofrat (mechanisch, leife) Rein. (Große Baufe, in ber er nur immer unbeweglich auf ben Grafen blidt; bann, faft wie

bem Grafen etwas abbittend und in einem bewundernden Ton, Teise, langsam) Ich hätte Ihnen das nicht zugetraut.

Graf (perpler mit großen Augen und offenem Mund, febr rafch) Bicfo? Warum benn?

Sofrat (mehr zu fich felbst, indem er nachbentlich vom Tische weg gurudgeht) Aber es ist ja bas Rlügste!

Graf (verblüfft, mit einem bummen Gesicht) Klug? (Er sieht bem Hofrat furchtsam nach) Inwiefern?

Sofrat (ift fteben geblieben, hat sich umgewendet und betrachtet ben Grafen wieder, verwundert und bewundernd) Sie haben es gewußt?

Graf (hilflos, ba er ben hofrat gar nicht verstehen tann)

Sofrat (in feinem Erftaunen gar nicht binborend, gleich weitersprechend) Sie hat es Ihnen gefagt?

Graf (muß unwillfürlich lächeln) Frauen psiegen das. Sofrat (nachsinnend, so daß er die Bemerkung des Grafen überhört) Mir hat sie nie dabon gesprochen. (Er wendet sich, nachsinnend, halb vom Grasen ab)

Graf (verblüfft, erschroden, sehr ernft, leise) Das konnten Sie boch auch wirklich nicht bon ihr berlangen. (Blidt mit offenem Mund vor sich bin, verwundert ben Kopf schüttelnb)

Sofrat (in Gebanken, ganz leise vor sich bin) Nun klärt sich mir ja manches auf. Ihr müßt merkwürdig zu einander gestanden sein!

Graf (hilflos, ba er gar nicht versteht, was ber hofrat meint, achselgudend, mit einem Schafsgeficht) Merkviirbig?

Hoft (nachbenklich nickend, indem er sich im Geist das ganze Verhältnis vorzustellen versucht) Und ich durste das nicht wissen! Denn wenn ich gewußt hätte, daß Sie's wissen ... (nickend) — das hätte Sie beschämt! Ja so sind wir, ein Rest von Vorurteil bleibt einem doch immer und wir schüncn uns noch, wenn wir Menschliches menschlich nehmen.

Graf (klammert sich an die letten Worte des hofrats an, nidend, erleichtert, langsam) Menschliches menschlich nehmen. . . .

Hofrat (wendet sich wieder gang gum Grafen und sieht ihn groß an, geht dann plöglich rasch auf ihn zu und hält ihm die Hand hin, herzlich, sehr einsach) Ich hab Ihnen sehr unrecht gestan.

Graf (ftebt bestürzt auf, mit einem gang bummen Gesicht, und gögert, bes hofrats hand ju nehmen, verwirrt) Wiefo benn?

Sofrat (leife, herzlich) Geben Sie mir nur die Sand! Wir können jest gute Freunde bleiben. Es ift noch Zeit.

Graf (reicht bem Hofrat die Hand, ohne ihn anzusehen, leise) Ich hab das oft bloß . . . so bloß für große Worte von Ihnen gehalten. (Indem er aufsieht und ihn bewundernd anblidt) Aber es zeigt sich, Sie sind wirklich so! (Sie schütteln sich die Hände, der Graf beugt sich vor, der Hofrat zieht ihn an sich, sie umarmen sich; dann macht sich der Graf loß, blickt zu Boden, noch immer etwas unsicher und ängstlich, atmet auf und sagt sehr leise) Und nun soll aber das alles, alles für immer vergessen sein. (Er will am Hofrat vorüber nach rechts)

Sofrat (nimmt ben Grafen mit beiben Sanben an ben Schultern und breht ihn um; rasch, herzlich, breit) D nein . . . das bergeß ich Ihnen nie! Famos!

Graf (will erichroden vor ihm jurudweichen, wie vor einem Berrudten, und stammelt in seiner grenzenlosen Berwirrung) Aber ich bitte Sie!

Sofrat (hält ihn fest, herzlich, breit) Famos . . . Menschsliches menschlich nehmen, menschliche Dummheit und menschsliche Leidenschaft, vor der sich ja keiner sicher weiß! Aber gedacht und gesagt ist das leicht, doch dann die Probe bestehn, wenn's gilt . . . (Läßt den Grafen 108) Wahrhaftig. ich hatt's Ihnen nie zugetraut! (Ubermutig, mit bem Ton auf bem zweiten Wort) Mit dem Gesicht!

Graf (retiriert vor bem hofrat nach rechts, bis an ben Tifch)

Sofrat (lacend) Und nun schämt er sich noch! Ja, so sind wir, unserer besten Handlungen schämen wir uns, statt . . .

Graf (an ben Tisch gelehnt, mit offenem Mund, stammelnb) Besten, besten Handlungen? Wieso?

Sofrat (gleichzeitig mit den letten Worten des Grafen, seinen letten Sat vollendend, breit und start) Statt stolz darauf zu sein! (Lachend, breit) Aber so sind wir, hoho! (Indem er sich anschiedt, zur Tür rechts zu gehen, rasch, leichthin, lustig) Ich will nur den Wagen abbestellen, denn nun bleiben Sie ja doch! Nun laß ich Sie so bald nicht wieder fort!

Graf (rafd, angftlich, verwirrt) Deinen Gie?

Hofrat (bleibt siehen und wendet sich wieder zum Grasen um; rasch, sehr herzlich) Ich muß Ihnen ja noch so viel erzählen! Wie das eigentlich alles kam und . . . denn ich will, daß Sie jest alles wissen!

Graf (beklommen) Dann muß ich aber vor allem wohl . . . dann möchte ich jest vor allem doch —

Hofrat (burch bes Grafen schweren Ton ein wenig befrembet) Was?

Graf (mubsam, leise) Mit . . . mit Unna sprechen. Ich möchte, bag sie's von mir erfährt.

Sofrat (erftaunt) Unna?

Graf (zu Boben blidenb, muhfam) So schwer es mir sein wird. Wird sie mir berzeihen können . . . baß. ich — ?

Sofrat (mit ftarterer Berwunderung, indem sein Gesicht fehr ernst wird) Anna?

Graf (beklommen) Daß ich nie, die ganzen Jahre nie —? Wird sie berstehen, daß ich es ihr ja nicht sagen konnte, nicht durste?

Sofrat (taumelt, schreit auf, sehr ftart) Unna! (Er beugt sich vor und scheint auf ben Grafen loszustürzen, bas Gesicht verzerrt, mit erbobener Faust)

Graf (erschredt jum hofrat ausblidenb; verständnislos) Bas, was haben Sie denn auf einmal? (Flüchtet vor den Tisch)

Sofrat (macht, bas Geficht vergerrt, mit erhobener Fauft einen Schritt auf ben Grafen ju, bann halt er ploglich ein, läßt bie Rauft finten, richtet fich auf, bezwingt fich, will lachen und fahrt mit ber band an feinen Sale; foludend und murgenb, mit forcierter Luftigteit und Rube) Nichts, nichts, lieber Graf! Mur ein Wort in der unrechten Reble, bobo! Und bas fratt, als hatt ich eine Grate berichludt! Nämlich faft - (fcmer atmend, bagwifden ladenb) - benten Gie, faft hatt ich jest, hoho, doch auch "Elender!" gefagt, - (feinem Born nachge= bend, auffdreiend) - Elender! (Sich gleich wieber bezwingend, gewaltfam laut lachend, mit einer Gebarbe bes Losfturgens und Würgens) Und . . . und . . . und fo weiter, gang nach ber alten Methode, hoho! (Schnauft und lacht; endlich wieder gang herr über fich, rubig, mit einem ichabenfroben, lauernben Blid auf ben Grafen) Go tief hat man bas boch im Blut. es nütt alles nichts, Sie werben's gleich feben, lieber Graf! Denn, benn, lieber befter Graf - (luftig lachenb) - es ift ein fleines Migberftandnis zwischen uns gemefen! (Geht nach links, bis ju ben Rlubfeffeln)

Graf (beklommen, leife) Welches Migberftanbnis?

Sofrat (nach einer Paufe, gelassen stebend und ben Grafen betrachtend; in einem ganz anderen Ton, ganz ruhig, turz, knapp, sachtich) Ich denke, lieber Freund, wir werden's Anna erst nach der Hochzeit sagen.

Graf (fährt entsett auf und ftarrt ben hofrat mit einer abwehrenben Gebarbe ber hanbe verftort an)

Sofrat (mit einem kurzen Lachen, höhnisch, ruhig) Nein, ich bin nicht im geringsten verrückt, Herr Graf! Aber es besteht gar kein Grund, warum Ihre Tochter nicht meinen Sohn heiraten soll — (geht langsam auf den Grasen zu, bis dicht vor ihn hin und nickt) — meinen Sohn! Verstehen Sie das Keine Mißderständniß? Und haben Sie genug Humor —? Nun bittel (Er wartet)

Graf (fentt ben Ropf und fteht regungelos)

Sofrat (nach einer Pause, troden) Ja früher war das bequemer, da wußte man: Elender, und so weiter. Aber die neue Methode muß erst erfunden werden. Da doch die Sache selbst nun einmal nicht abgeschafft wird. — (Nach einer Keinen Pause, mit einem Blick auf den Grafen) Unsere gegenseitige Bewunderung war etwas vorschnell. (Er lacht kurz auf und beginnt leise vor sich hinzuhseisen)

Graf (schüttelt sich, richtet sich auf, geht wortlos am hofrat vorüber nach links und bann in ber Mitte zurück bis in ben Gang, wendet sich hier noch einmal um und nimmt die rittersliche haltung an, in ber man die Sendung seiner Zeugen anzukundigen pflegt) Sie werden morgen meine —

Hofrat (ber alle Bewegungen bes Grafen beobachtet hat; nidend, höhnisch) Sollten benn aber die Zeugen nicht jedensfalls Zeitgenoffen der Begebenheit sein? (Achselzudend) Wenn sie nur noch rüftig genug dazu sind!

Graf (schüttelt ben Kopf und sagt gang leise) Ja wir würden und nur lächerlich machen. (Wendet sich langsam um und geht gebück, mit vorhängendem Hals, jur Türe links und burch biese bann ab)

Sofrat (während ber Graf abgeht, troden) Was wir doch erst gar nicht mehr nötig haben. Und es hebt sich ja gegenseitig auf! (Er steht vor dem Tisch, mit hängendem Gesicht, das förmlich zu zergehen scheint, das Kinn zuckt, der Mund beginnt zu weinen, aber er verbeißt es, schüttelt sich, bezwingt sich, wendet sich um und geht zur Türe rechts, indem er ind Spetsezimmer ruft, sest und laut) Konrad! (Bor der Türe rechts angekommen, ruft er wieder, jest in einem ungeduldigen Ton) Konrad, Unna! (Er geht von der Türe rechts weg vor den Kamin, bleibt hier stehen und sieht vor sich hin, dabei fällt sein Blich plöstlich auf das Porträt seiner Frau an der linken Wand, er tritt vor das Korträt hin, betrachtet es lange, nimmt es vom Ragel, hält es in der Hand, gerät in Wut, scheint es zerdrechen zu wollen, beherscht sich aber, da er Konrad eintreten hört, und siellt das Bilb auf die Bant)

Ronrad (burch bie Ture rechts) Sie haben mich gerufen? (Bleibt sieben, verwundert, leichthin) Wo ift mein Bater?

Sofrat (an ber Bant, mit bem Ruden gu Ronrab, turg) Gehft bu mit ihm?

Rourad (nach einer Paufe, leife) Ich tann nicht.

Sofrat (furg) Bleib bei mir.

Ronrad (fteht unentschloffen und schweigt)

Sofrat (nach einer Paufe, leife) Wird's bir fo fchwer?

Konrad (mübe, leise, mit gesenktem Kopf) Ich weiß ja gar nichts mehr. (Bitter) Jedes meiner Gefühle scheint mir boch jeht . . . unerlaubt.

Heib. Sie wird bich jest brauchen. Ihr wird das ja wohl auch nicht so leicht werden — (mit brechender Stimme) — ich hosse.

Ronrad (blidt verwundert auf, burch ben feltsamen Ton bes Hofrats befrembet; fie sehen sich an, bann fällt Konrads Blid auf die linke Band und er bemerkt, bag bas Kortrat weg ift)

Sofrat (nach einer Paufe; sich sehr zusammennehmenb) Und ich hoffe, bu wirft ihr — (er kann kaum mehr reben und nicht nur; bann, mit einem Bersuch, wieber einen leichten Ton anzuschlagen) Du mußt mich ihr ersetzen, nimm dich zusammen! (Barsch) Hol sie!

Ronrad (hebt, unfähig zu sprechen, nur bie Sanb unb beutet fragend auf bas Bortrat)

Sofrat (barich, schreienb) Ja! Ja, Junge! Frag nicht, fei froh! Und hol sie jest, hol sie!

Ronrad (aufjubelnb) Unna! (Indem er fich umwendet, um Anna gu holen, tritt biese schon aus bem Speisezimmer burch bie Ture rechts ein; er wirb verlegen und blidt auf ben hofrat)

Anna (burch die Türe rechts, jum Hofrat hin vor, so daß sie in die Mitte des Ganges vor Konrad zu stehen kommt; in einem müben und traurigen Ton) Was ist denn, Vater?

Sofrat (sieht Anna an; bann turz, knapp) Ich habe dir eine Mitteilung zu machen, eine ja für dich, für dich sehr erfreuliche Mitteilung. Es ist folgendes, mein Kind! Ihr könnt heiraten.

Anna (blidt zuerft ben hofrat gang verftanbnistos an)

Hofrat (nickt ihr zu) Ja. — (Wieder ganz in seinem gewöhnlichen Ton) Etwas mehr Jubel wäre jeht am Plat, mein Fräulein, nicht?

Anna (steht noch einen Augenblid ganz betroffen, bann fährt sie mit der Hand über ihre Augen und geht langsam vor, bis in die Mitte des Erkers; sie scheint sich erst sammeln zu müssen, dann sagt sie, mit einem letsen Vorwurf in der Stimme) Ach so war das! Jest versteh ich erst! Du hast uns nur prüssen wollen, Vater! Ob unser Gefühl stark genug ist und . . . wie diel es aushält? (Sie nickt und blickt sinnend vor sich bin)

Ronrad (gibt bem Hofrat ein Zeichen, bag es bas befte fet, Anna babei ju laffen, und geht ju ihr)

Anna (in Erinnerung an alles, was sie burchgemacht hat; traurig lächelnb) Nun ich hab mich ja ganz gut gehalten! Aber . . . es hätte schlimm ausgehen können. (Sagt es sich noch einmal vor, als ob fie es noch immer nicht recht glauben tonnte) Es ift nur eine Brufung gewefen!

Ronrad (bicht neben Anna; leife) Es ist nur eine Prüfung gewesen! (Glüdlich, innig) Anna!

Anna (ihr Geficht wird gang hell, fie lächelt frob; innig) Konrad! (Sie wankt und broht umzufinken)

Ronrad (fängt fie auf)

Anna (in seinen Armen selig ausschreienb) Konrad, Konrad! (Liegt in seinen Armen, weinenb und lachend, und wieberholt nur immer) Konrad, Konrad!

Hofrat (ber noch immer an ber linken Bant fteht; nach einem turzen inneren Kampf; turz, hart) Nein! Nicht lügen! Nicht mehr lügen!

Anna (borcht auf und loft fich aus Ronrabs Armen)

Hofrat (knapp, barsch) Konrad ist mein Sohn, ich geb ihn nicht mehr her — (rasch, barsch) — aber ihr könnt heisraten, ihr könnt heiraten!

Anna (tritt von Konrab weg nach rechts, wendet fich jum Hofrat hin und blidt auf ihn jurud; langfam, befrembet) Wenn aber Konrad doch mein Bruder ift?

Sofrat (turz) Nicht bein Bruder. — (Barsch) Aber ihr könnt heiraten, das wird dir ja wohl das Wichtigste sein. (Heftig schreiend) Ihr könnt heiraten! (Rach einer kleinen Pause, rubig, langsam, traurig) Ihr könnt heiraten. Ich hab auch schon ein Hochzeitsgeschent für euch! (Zeigt mit dem Finger auf das Borträt seiner Frau; nach einer kleinen Pause, in der er zuerst auf das Bilb, dann auf Anna blidt, geht er von der linken Bank weg zur Mitte hin vor; seise) Halt das Bild beiner Mutter in Ehren! Denn . . . (er hält ein und sieht Anna lange an; dann, mit einem forcierten übergang in seinen gewöhnlichen Ton) — denn es ist vortressschillich gemalt und ein Schmuck jeder Wand. Und ich . . . fann es jeht entbehren.

(Er geht rasch in ben Erker links, tritt an bas Fenster links unb sieht in bie Winternacht hinaus)

Anna (hat zuerst auf das Bild, dann auf den Hofrat und, als sie endlich versteht, beschämt zu Boden geblickt; nach einer langen Pause, tief traurig, zu Konrad) Jett hab ich nur noch dich allein! (Sie sieht ihn traurig an, wendet sich dann langsam von ihm ab und tritt an den Tisch rechts)

Konrad (nach einer Pause, letse) Bleibt dir nicht bein Gefühl für ihn? Nicht seins für dich? Was wird benn anders?

**Anna** (wendet fic um und wirft sich an seine Brust; heftig, gierig, wie um sich zu betäuben) Ich hab dich lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb . . . das bleibt mir!

Ronrad (fie in seinen Armen haltenb, lächelnb) So arm bift bu!

Anna (an seiner Brust, klagend) Ich weiß ja jest gar nicht mehr, wo ich hingehör, aber . . . (Wieder in jenem gierigen Ton, um sich damit zu betäuben und alles andere zu vergessen) ich hab dich lieb, ich hab dich lieb!

Konrad (tüßt fie gärtlich und ftreichelt ihr Haar) Und sonst hätt ich ja vielleicht nie ganz erfahren, wie lieb du mich hast, du wildes Ding! Müssen wir nicht dem Schicksfal eigentlich danken?

Anna (richtet sich in seinen Armen auf und sieht ihn lächelnd an; dann schon wieder in ihrem gewöhnlichen kindisch trogenden Ton) Es ist mir aber gar nicht so angenehm, daß du's weißt! Das macht die Männer nur frech. (Sie lacht bell)

Sofrat (am Fenfter links; er hat fich umgekehrt, fieht ben beiben zu und erträgt es nicht, baß fie ihn ichon gang zu ververgeffen icheinen; gequält, leise, vorwurfevoll bittenb) Unna !

Anna (zudt bei bes hofrats Stimme zusammen und macht sich ängstlich von Konrad los; bann, unwillkurlich, rasch) Ba . . .

(Sie will "Nater" sagen, spricht aber bas Bort nicht aus, sonbern halt plöglich ein, errötet und blickt in Beschämung und Berwirrung zu Boben) O!

Sofrat (nach einer Pause; langsam, in seinem gewöhnlichen trodenen Ton, nicht laut) Ja willst du jest vielleicht herr Hofrat zu mir sagen? . . . (Er geht vom Fenster weg, an den Klubsesseln vorne vorüber, auf Anna zu; ben Ton wechselnd, ernst, leise) Und wie wir's schließlich nennen, was wir unssind . . . legst du darauf soviel Wert?

Anna (scheu zum hofrat aufblidend, zärtlich, leise) Baterl Hofrat (in seinem gewöhnlichen Ton, aus bem man nur ganz leise noch bie Rührung burchklingen bört) Nein, Kind, ich benke, wir bleiben schon bei ber alten Titulatur!

Anna (hell und froh, bem Hofrat an ben Hals fliegend) Bater! (An seinem Hals lachend und weinend) Lieber, lieber Bater!

Höfrat (Anna und zugleich seine eigene Rührung abwehrend) Mäbl! Mäbl! (Heftig, indem er sich mit Gewalt von ihr freimacht und sie wegstellt, polternd, um nicht zu weinen, sehr laut) Mäbl! Was soll das? Verrücktes Ding! Du weißt doch, ich kann's nicht ausstehn, wenn man immer gleich sentimental wird. Das führen wir doch lieber nicht ein. (Wendet sich von ihr ab und schneuzt sich)

Anna (vom Hofrat weggeftellt, leife, unter Tranen lächelnb). Berzeib!

Hofrat (indem er sich zu seinem trodenen Ton zwingt) Ja nun! Schön ist es ja wirklich nicht von dir, daß du . . . eine Gräfin bist!

Anna (blidt erstaunt auf und ben hofrat fragend an). Gine . . . ? (Blidt suchend vom hofrat auf Konrab)

Sofrat (fich befinnend, daß fie das ja noch gar nicht weiß). Ja so.

Ronrad (jum hofrat) Sie weiß es ja noch nicht.

Hofrat (zu Anna, langsam) Ja du haft noch gar nicht danach gefragt! Interessiert bich wohl nicht so?

Unna (mit einem harten Ausbrud, feinbfelig) Ber?

Sofrat (langsam, Anna fest anblidend) Ich finde das eigenklich sehr aufmerksam von dem Herrn Grafen, daß er seiner Tochter meinen Charakter verliehen hat.

Anna (fieht ben Hofrat an, bann Konrab, bann wieber ben Hofrat; nun erst plötzlich verstehend, mit einem kalten und abwehrenden Zug in dem sich verschließenden Gesicht, voll Bitterkeit, fast mit Ekel, breit, leise) Er. (Sie schüttelt sich und blickt au Boben)

Sofrat (nidt, turg) Wir find in ber Familie geblieben. (Blidt Anna voll Erwartung an; nach einer Baufe) Nun?

Anna (nach einer Paufe, ohne aufzusehen, letse, fehr einfach) Billft bu mich behalten, Bater?

Sofrat. Auch nach dem Gesetz muß ich das ja wohl. Anna (noch immer zu Boben blidend, langsam) Und . . . Er hat nach dem Gesetz —?

Sofrat. Er hat fein Recht auf bich.

Anna (tief aufatmend, rafch, laut) Das Gesch ist gut! (Sie blidt auf und bem Hofrat voll ins Gesicht)

Konrad (zu Anna, leicht lächelnb, leise) Und bin ich benn ein anderer, seit ich kein hochgeborener Graf mehr bin? Sch fürchte, du bleibst dieselbe, auch wenn du jetzt eine — (er sieht sie lächelnb an und sagt dann parodistisch mitletbig, achselzudenb) — eine Gräsin —

Unna (judt jufammen, emport, leife) Gine Brafin!

Sofrat (absichtlich luftig, um ihr zu helfen; mit seinem trodenen humor) Ja ber Menich soll nicht hochmütig fein.

Anna (allmählich in ihren findischen Born geratend, laut) Gine Grafin!

Ronrad (ungebulbig, halb ärgerlich) Aber Anna!

Hofrat (gleichzettig mit Konrad, mit humor, leise) Mach bir nichts braus!

Anna (mit nochmaliger Steigerung, in hellem Born, laut) Gine lächerliche Gräfin! Ich!

**Hofrat.** Es bleibt ja ganz unter uns. **Niemand foll's** erfahren.

Anna (fast weinend vor Born, sehr laut, sehr rasch) Aber boch vor mir felbst!

Konrad (zwischen Arger und Lachen) Anna! Anna (noch stärter) Ich schäm mich ja fo!

Konrad (fängt plöglich hellaut zu lachen an und lacht Anna laut aus) Unna, Unna!

Anna (burch Konrads Lachen empört, im höchsten Zorn) Ja was lachst du denn, wie kannst du denn da lachen? Wenn ich, wenn ich — (sie kann vor Zorn nicht wetter und fängt vor Zorn zu weinen an)

Konrad (hört zu lachen auf und wird plöstlich ernst, langsam) Ich bin froh, daß dir dieser . . . große Schmerz
helsen wird, das . . . das andere zu vergessen. (Streckt die Hand nach ihr aus, zärtlich bittend, leise) Anna!

Sofrat (geht, um bie beiben nicht ju ftoren, leise bon ihnen weg, nach links)

Anna (fenkt ben Kopf und blidt ju Boben, bann tritt fie zögernd auf Konrad ju, lächelt beschämt und nimmt seine Hand)

Ronrad (zieht fie an fich, fie umarmen und fuffen fich)

Hofrat (links bei den Klubsesseln, mit dem Rücken zu Konrad und Anna; nachdenklich vor sich hin, aber laut) Du bist meine Tochter nicht . . . und bist es doch durch und durch! Du bist eine Gräfin . . . und wirst nie eine sein! Dies alles ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie wir glauben. Die Hauptsache scheint der Natur zu sein, daß für neue Menschen vorgesorgt wird, damit sich die Welt wieder versigngt! (Er wendet sich langsam wieder zu den betden um)

Um das Berfahren, das man dazu einschlägt, kummert sie sich nicht so diel. (Er blidt aus und bemerkt, daß die beiden ihm gar nicht zuhören, darüber ärgerlich, polternd, laut) Ja ihr . . .? Hallo! Ihr hört mir ja gar nicht zu? (Er sieht die beiden sich kussen, nicht und sagt troden) Ihr habt recht.

Enbe

## Nachwort

Ich erfahre jett erst, daß das Thema der "Kinder", das ich übrigens schon in meiner Novelle "Die Stimme des Bluts" angeschlagen habe, auch von Ferdinand Kürnsberger in seiner mir unbekannten Erzählung "Die Kinder der Bornehmen" behandelt worden ist.

Dber Sankt Beit, 22. September 1910

hermann Bahr

## Werke von hermann Bahr

Stimmen des Bluts. Novellen. 2. Auflage.

Beheftet 2 Mart, gebunden 3 Mart.

Wer biese Geschichten lieft, der wird eine Weile lang sonst unhördare, nie völlig erschöpfte Quellen des Lebens rauschen hören und eine Weile lang gedankendoll Dingen nachgrübeln, die ganz abseits vom Wege unseres nichternen Rechenberstandes liegen, und die nur ein Dichter zuweilen dis an die Schwelle unseres Bewußtsein zu heben bersteht. (Bester Loyd)

Die Rahl. Roman. 5. Auflage. Geheftet 4 Mark, gebunden 5 Mark.

Die Psychologie der großen Schauspielerin war bisietst noch nicht geschrieben. Sier haben wir sie. Nicht in abstrakte Denksormeln gesaßt, sondern als blutwarmes Leben . . . Man muß das Buch lesen, um Wien und — Hermann Bahr kennen zu lernen. Und wer in das Allersheiligste der Kunst einen Blick tun will, nehme es doppelt andäcktig in die Hand. Er erfährt über Schauspielkunst und Malerei so viel Zartes und Unaussprechliches, das von den heute lebenden Deutsche eben nur Hermann Bahrsagen kann.

Drut. Roman. 4. Auflage. Geh. 5 Mark, geb. 6 Mark.
... So bekommen wir auch in diesem Roman, der, künstlerisch gemessen, eines seiner bedeutendsten und vollskommensten Werke, ein österreichischer Roman im besten Sinne des Wortes, ein wundervoll lebendiges Bild unserer Zeit, doch auch manchen prächtigen Essay, manchettessende Abhandlung über soziale und ethische Fragen zwischendungt zu lesen. — Bahr will eben nicht bloß unterhalten, sondern auch überzeugen. Er ist Bildner und Lehrer,

Prophet und Dichter zu gleicher Zeit. Sein Roman ist in diesem Sinne auch ein politisches Buch. Und es ruft nicht bloß — wie sonst meistens Romane — Frauen und Jünglinge, sondern auch, und vielleicht vor allem, Männer zu seinen Lesern herbei. (Neue Freie Presse, Wien)

D Mensch! Roman. 8. Auflage. Geheftet 4 Mark, gebunden 5 Mark.

Dieser neue Koman, der in der wunderdar klaren Art, wie sie nur Bahr besit, an die dielsätigsten Probleme unserer Beit leicht wie im Spiel und doch mit strenger, innerlich gesestigter Sicherheit rührt, erweitert den Prospett, dessen erste Linien "Die Rahl" und "Drut" absgrenzten, um ein Beträchtliches . . . Bahr wollte don je auf sein, est, sein mit Ürger gestebtes Land Österreich wirken, wollte zeigen, wie man neue Kunstwoerse lieden bollte, statt sie zu beschimpsen, Neuenn aushelsen, statt sis zu beseinden, mei sich die Rationen klären sollten, statt sich zu hindern: seine ganze, dielfältig zerspaltete, tausendscherschwendete Sehnsucht, seine einstmalige anscheinende Unsbeständigseit wird klar aus dieser Gestalt. Schon darum wird uns dieser Roman ein dauernd wertvoller Besit sein: als Denkmal seiner Sehnsucht.

(Berliner Tageblatt)

Dalmatinische Reise. Mit 20 Abbildungen. 3. Auflage. Geheftet 3 Mark, gebunden M 3.75

Diese "Dalmatinische Reise" ist eines der erstaunlichsten Bücher unserer Tage: eine Kultur= und politische, eine Literatur=, Kunst= und Städte = Geschichte Dalmatiens nebst Staatsberwaltungs-Geschichte Osterreichs — in Landsschaftsbildern erzählt . . Wessen Seele jemals von dem Feuer der Fernen = Sehnsucht gesehrt worden, wird diese Schönheitsbilder nicht ohne tiese, berlangende Ergrissenkeit aufnehmen. (Der Tag, Berlin)

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

## AN INITIAL FINE OF 25 CENTS WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

| DEC 19 1933   |                  |
|---------------|------------------|
| MAY 8 1942    |                  |
| MAY 11 1942 U |                  |
| 10Nov'52M P   |                  |
| 1399 1 1053   |                  |
|               |                  |
|               |                  |
|               |                  |
| 1             | LD 21-100m-7,'33 |



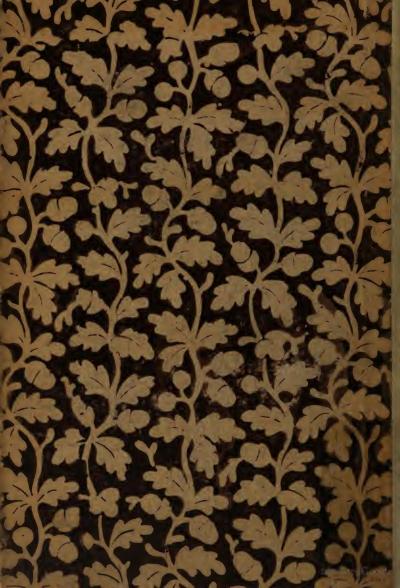